Goethe's

Werfe.

Bollftandige Ausgabe legter Sand.

Sieben und vierzigfter Band.

Unter bes burchlauchtigften beutschen Bunbes fchusenben Privilegien.

Stuttgart und Tubingen, in ber 3. G. Cotta'icen Buchbanblung.



# nachgelassene Werke.



Siebenter Band.

Stuttgart und Tubingen, in ber 3. G. Cotta'fden Quabhandlung

Be 10.4.612

(S) e d i d) t e.



# Inhalt.

| q. | 11 - | α | e | n | D | a | e | b | i | ďη | ŧ | e. |
|----|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|----|

| Den Mannern gu ;      | geigen    |       |            | ٠   |    | ٠  |   |     |    |    |   | ٠ |   |   | 5    |
|-----------------------|-----------|-------|------------|-----|----|----|---|-----|----|----|---|---|---|---|------|
| Der Mifanthrop.       |           |       | ٠          |     |    |    | ٠ |     | ٠  |    | ٠ |   | ٠ |   | 4    |
| Berfchiebene Droht    | ıng.      |       |            |     |    |    |   |     |    | ٠  |   |   |   |   | 5    |
| Mabchenwünsche.       |           |       |            |     |    |    |   |     |    |    | • |   |   |   | 6    |
| Beweggrund.           |           |       |            |     |    |    |   |     |    |    |   |   |   |   | 7    |
| Liebe wiber Willer    | t         |       | ٠          |     |    |    |   |     |    |    |   |   | ٠ |   | 8    |
| Bahrer Genuß.         |           |       |            | ٠   |    |    |   |     |    | ٠  |   | ٠ |   | ٠ | 9    |
|                       | Liet      | er    | f          | ű r | Q  | ie | ь | e n | Ьe |    |   |   |   |   |      |
| Nicht fo eilig , lieb |           |       |            |     |    |    | - |     |    |    |   |   |   |   | 15   |
| Mit Mabchen fich      |           |       |            |     | •  |    | • |     | •  |    | ٠ |   | • |   | 16   |
|                       |           |       |            | •   |    | ٠  |   | •   |    | •  |   | ٠ |   | • |      |
| Gern in ftillen De    |           |       |            |     | ٠  |    | • |     | •  |    | • |   | ٠ |   | 17   |
| Nacht, o holbe, he    |           |       |            |     |    | ٠  |   | ٠   |    | ٠  |   |   |   | * | . 19 |
| In bem flillen Mo     |           |       | ŧ          |     | ٠  |    | ٠ |     | ٠  |    | ٠ |   |   |   | 20   |
| Es erhebt fich eine   | Stim      | me    |            | ٠   |    | ٠  |   | ٠   |    | ٠  |   |   |   | * | 21   |
| Enpido, lofer eiger   | ıfiuni,   | zer . | An         | abe |    |    | ٠ |     | ٠  |    | • |   |   |   | 22   |
| Rein , nein ich gla   | ube ni    | dopt  |            |     |    | •  |   |     |    |    |   |   | ′ |   | 25   |
| Soret alle mich ihr   | Gott      | er    | ٠          |     | ٠  |    |   |     |    |    |   |   |   |   | 24   |
| Sorft bu , er hat g   | ge fap no | ores  | 1          |     |    |    |   |     |    |    |   |   |   |   | 25   |
| Lebet wohl, gelieb    | te Bå     | ume   |            |     |    |    |   |     |    | ٠. |   |   |   |   | 26   |
| Ihr verblühet, füß    | e Ro      | en    |            |     |    |    |   |     |    | ď  |   |   |   |   | 27   |
| Beld ein Lifpeln .    | weld      | ein   |            | dya | ue | r  |   |     |    |    |   |   |   |   | 28   |
| Mit vollen Athema     | åaen '    |       |            |     |    |    |   |     |    |    |   |   |   |   | 29   |
| Gieb mich , Beilige   |           | ie io | <b>5</b> 1 | bin |    |    |   |     |    |    |   |   |   |   | 84   |
| Enblich! enblich ba   |           |       |            | -   |    |    |   |     |    |    | • |   |   |   | . 50 |

|                                             |   |     |   |   |     | 6    | erre |  |
|---------------------------------------------|---|-----|---|---|-----|------|------|--|
| Sie liebt mich                              | ٠ |     |   |   |     |      | 55   |  |
| Bie fcon und wie berrlich nun ficher einmal |   |     |   |   |     |      | 54   |  |
| Ein Smaufpiel fur Gotter                    |   |     |   |   |     |      | 35   |  |
| Es raufchet bas Baffer                      |   |     |   |   |     |      | 56   |  |
| Es war ein fauler Schafer                   |   |     |   |   |     |      | 57   |  |
| Muf, aus ber Rub'!                          |   |     |   |   |     |      | 38   |  |
| Un ber Geite ber Geliebten                  |   |     |   |   |     |      | 59   |  |
| Schauen fann ber Mann und wahlen .          |   |     |   |   |     |      | 40   |  |
| Feiger Gebanten                             | • |     | • |   | ٠   |      | 41   |  |
| Chinefifd=Deutsche Sahres                   | = | u n | b | E | a g | e 8: | :    |  |
| Beiten.                                     |   |     |   |   | -   |      |      |  |
| Sag' was fonnt' uns Manbarinen              |   |     |   |   |     |      | 45   |  |
| Beif wie Lilien, reine Rergen               |   |     |   |   |     |      | 46   |  |
| Biehn bie Schafe von ber Biefe              |   |     |   |   |     |      | 47   |  |
| Der Pfau foreit haflich                     |   |     |   |   |     |      | 48   |  |
| Entwidle beiner Lafte Glang                 |   |     |   |   |     |      | 49   |  |
| Der Gudud wie bie Dachtigall                |   |     |   |   |     |      | 50   |  |
| Bar fcbner ale ber fcbnfte Tag              |   |     |   |   |     |      | 51   |  |
| Dammrung fenete fich von oben               |   |     |   |   |     |      | 52   |  |
| Run weiß man erft mas Rofenenofpe fen       |   |     |   |   |     |      | 53   |  |
| Mis Allerichonfte bift bu anerfannt .       |   |     |   |   |     |      | 54   |  |
| Dich angfligt bas Berfangliche              |   |     |   | : |     |      | 55   |  |
| Singefunten alten Eraumen                   |   |     |   |   |     |      | 56   |  |
| Die fille Freude wollt ibr fibren           |   | ÷   |   |   |     |      | 57   |  |
| Run benn! eh' wir von hinnen eilen .        |   |     | • |   |     |      | 58   |  |
| Bermifchte Gebid                            | t | ŧ.  |   |   |     |      |      |  |
| So ift ber Belb ber mir gefällt             | • |     |   |   |     |      | 61   |  |
| An Sie                                      |   |     |   |   |     |      | 65   |  |
| Un Sie                                      |   |     |   |   |     |      | 64   |  |
| An Sie                                      |   |     |   |   |     |      | 65   |  |
| Dem aufgehenben Bollmonbe                   |   | ٠   |   |   |     |      | 66   |  |
| Der Brautigam                               |   |     |   |   |     |      | 67   |  |
| Dornburg, Geptember 1828                    |   |     |   |   |     |      | 68   |  |
| Und wenn mich am Tag bie Ferne .            |   |     |   |   |     |      | 69   |  |

| Seite                                                    |
|----------------------------------------------------------|
| Angebenten an bas Gute                                   |
| Bei Betrachtung von Schillers Schabel 71                 |
| Bermachtnif                                              |
| Mus ben Gruben, hier im Graben                           |
| Parabel 76                                               |
| Bon wem auf Lebens : und Biffens : Bahnen 77             |
| Ein's wie's anbre                                        |
| Ein Gleichnif                                            |
| Bie David ebniglich jur harfe fang 80                    |
| Bum Divan 81                                             |
| Sochlandisch                                             |
| Sutmann und Gutweib 84                                   |
| Bie ift heut mir boch ju Muthe                           |
| Ein Bunber ift ber arme Menfc geboren 87                 |
| Bas wird mir jebe Stunde fo bang 88                      |
| Mein Beichtiger, mein Beichtiger 89                      |
| Sab' ich taufenbmal geschworen                           |
| Da machi't ber Bein wo's Tag ift 91                      |
| Mis ich ein junger Gefelle war 92                        |
| Die neue Sirene                                          |
| Start von Fauft, gewandt im Rath 94                      |
| Fråhling 1818.                                           |
| Paulo post iuturi.                                       |
| Mobe = Romerinnen 97                                     |
| Mobe : Romerinnen. 97<br>Dilettant und Kunstler. 100     |
| Ratur und Runft fie fceinen fich gu flieben 101          |
| Original und Rachbildung.                                |
| Meiner Tochter, Chriftiane Gregorin ju ihrem eilften Be: |
| burtetage                                                |
| Bum ein und zwanzieften Juny. Carlebab 1808              |
| Festgebichte.                                            |
| herrn Bergrath Leng                                      |
| Derrn Rath Scheuhorn                                     |
| Den Freunden am 28 Muguft. 1826 119                      |
|                                                          |

|                                             | -      |     |      | Geite |
|---------------------------------------------|--------|-----|------|-------|
| herzog Bernhards gladliche Biebertebr.      |        |     | 174  | 120   |
| Erzeugniffe ber Stotternheimer Saline.      |        |     |      | 123   |
| Beltere fiebzigfter Geburtetag              | ٠.     |     |      | 128   |
| Tifchlieb gut felbigem Tag                  |        |     |      | 135   |
| Dem wurbigen Bruberfeft Johanni 1850.       |        |     |      |       |
| Erwieberung ber festlichen Gaben            |        |     |      |       |
| Mit einem zierlichft aufgetrodneten Blument | ranze. |     |      | 138   |
| Erwieberung                                 |        |     |      |       |
| Der Demoifelle Schmehling                   |        |     |      | 140   |
| An Mabame Mara                              |        |     |      | 141   |
| d                                           |        |     |      |       |
| Gedichte gu Bilde                           | rn.    |     |      |       |
| Abler mit einer Lyra nach oben ftrebend.    |        |     |      | 145   |
| Somebenber Genius aber ber Erbfugel.        |        |     |      | 146   |
| Befchilbeter Urm                            |        | ٠.  |      | 148   |
| Regenbogen                                  |        |     |      | 149   |
| Genius, bie Bafte ber Matur enthallenb.     |        |     |      | 150   |
| Urne auf einem bunten Teppic                |        |     |      | 151   |
| Leuchtenber Stern uber Bintelmage, Blei u   |        |     |      |       |
| Pinfel und Feber vom Lorbeer ummunben       |        |     |      | 153   |
| Bu einem Delgemablbe                        |        |     |      | 154   |
| Bu einem Bilbe von Frantfurt am Main.       |        |     |      |       |
| Schlog Belvebere in ber Abendfonne          |        |     |      | 156   |
| Das Romifche Saus im Part                   |        |     |      |       |
| Bum Bilbniß ber Pringes Marie               |        |     |      |       |
| Gartenhaus am untern Part                   |        |     |      | 158   |
| Bu bem Bilbe einer Safenftabt               |        |     |      | 160   |
|                                             |        |     |      |       |
| Bufdriften und Erinnerun                    | g 8 =  | Blå | tter | •     |
| Bueignung an Pr. C. v. S. B                 |        |     |      | 163   |
| Mn ben Pringen von Ligne                    |        |     |      | 165   |
| An Schiller                                 |        |     |      |       |
| Un Mabame Bolff                             |        |     |      |       |
| Un herrn Obriftlieutenant von Bod.          |        |     |      |       |
| Un herrn Regierungerath Peucer              |        |     |      |       |
| herrn Dbrift v. Geismar                     |        |     |      | 170   |
|                                             |        |     |      |       |

|                                                   | 0  | Seite |
|---------------------------------------------------|----|-------|
| An Mexanber v. Humbolbt                           |    | 171   |
| An S. B                                           |    | 172   |
| herrn Grafen Loeben,                              |    | 173   |
| Un benfelben                                      |    | 173   |
| Mabame Catalani                                   |    | 174   |
| Austaufch                                         |    | 175   |
| Un Brafin Conftance von Fritich                   |    | 176   |
| Un biefelbe                                       |    | 127   |
| Derfelben                                         |    | 177   |
| Bu einer Sanbidrift Triebrichs bes Großen         |    | 178   |
| Muftische Erwiederung                             |    | 179   |
| Mit einem buntgeflichten Riffen                   | ٠. | 180   |
| Mit einer angeschriebenen Feber                   |    | 180   |
| Un Frau Dberfammerherrin von Egloffftein          | ٠  | 181   |
| In bas Stammbuch meines Gohnes, gur Beibe         |    | 181   |
| Soul : Pforta                                     |    | 182.  |
| Bind' in diefer Buchlein Reife                    |    | €85   |
| An Grafin Rapp, geb. von Rothberg: (7 July 1827.) |    | 184   |
| In ein Ctammbuch                                  |    | 184   |
| herrn Ferdinand Siller                            |    | 185   |
| Un jur Bruftnabel; gum Armband                    |    | 186   |
| An Klinger                                        | ٠  | 187   |
| An Demoifelle Contag                              |    | 188   |
| Mit ber Jubilaums : Mebaille                      | ٠  | 188   |
| Daß man die Guter biefer Erbe !                   |    | 189   |
| Die Gegenwart weiß nichts von fich 2c             | ٠  | 189   |
| Un Felix Menbelssohn                              |    | 190   |
| G & Feber an                                      | ٠  | 191   |
| An Mabame Milber                                  |    | 191   |
| herrn Grafen Cafpar Sternberg                     |    | 192   |
| Steine find gwar falt und fcwer zc                |    | 192   |
| Aren wunfch' ich bir gu beinem Geft 2c            |    | 195   |
| An Madaine Carlyle                                |    | 194   |
| Un biefetbe                                       |    | 194   |
| Eble bentiche Sauslichfeit zc                     |    | 194   |
| Un Fraulein Ulrife von Pogvifch                   | ٠  | 195   |
| Un bie Damen Duval be Cartigny                    |    | 196   |

|                                                      |      | Geite |
|------------------------------------------------------|------|-------|
| Un Frau hofrathin Riemer                             |      | 197   |
| An Frau v. Stein,                                    |      | 198   |
| Rofets Pinfel, Rofets Riel 2c                        |      | 199   |
| Schwarz und ohne Licht und Schatten zc               |      | 200   |
| Inschrift                                            |      | 201   |
| Bei Abfenbung bee Borftehenben                       |      | 202   |
| In Fran Clementine bon Manbelstoh                    |      | 205   |
| In bas Stammbuch ber Fraulein Melanie v. Spiegel.    |      | 204   |
| Bermachtnif                                          |      | 205   |
| Politica.                                            |      |       |
| Einzelne Gebichte, von einigen Zenten begleitet, von |      |       |
| Seite 20                                             | 7 61 | 8 225 |
| . Zahme Xenien.                                      |      |       |
| Großere und fleinere, gegen vierzig von Geite 227    | bis  | 245   |
| Der neue Alcinous.                                   |      |       |
| Erfter Theil                                         |      | 247   |
| 3wepter Theil                                        |      | 250   |

Sugenbgebichte.

1 7 6 9.



## Den Mannern gu zeigen.

1. Camuel 16. Cap. 11. B. Und Samuel fprac gu Tjai: Gind bas bie Rnaben alle?

Ad! ich war auch in diesem Falle: Als ich die Weifen bort' und las, Da jeder diese Welfen alle Mit feiner Menschenspanne maß; Da fragt' ich: aber — find sie das, Sind das die Anaben alle?

## Der Mifanthrop.

Erft fist er eine Beile Die Stirn von Bolfen frei; Buf einmal tommt in Gile Sein gang Geficht ber Gule Bergerrtem Ernfte bei 3br fraget, was bas fep ? Lieb' ober lange Beile? Ach, fie find's alle zwo!

# Berfdiebene Drohung.

Einft ging ich meinem Mabchen nach Rief in ben Walb hinein, und fiel ihr um ben Sale, und "ach! Drobt fie, ich werbe ichrei'n."

Da rief ich trobig: hab ich will Den tobten ber uns ftort! - ,,Still! lifpelt fie: Geliebter, ftill! Daß ja dich niemand bort."

# Mabhenwunfde.

D fanbe für mich Gin Brautigam fic! Wie fobn ift's nicht ba! Wan nennt uns Mama; Da braucht man jum Naben, Bur Schul' nicht zu geben; Da fann man befeblen, Sat Magbe, barf schmälen; Man wählt fich die Aciber, Nach Gufto den Schneiber; Da läßt man spagieren, Auf Balle fich führen, Und fragt nicht erft lange Papa und Mama.

### Beweggrund.

Wenn einem Madden, das und liebt, Die Mutter frenge Echren giebt Bon Lugend, Reufchheit und von Pflicht, Und unfer Madden folgt ihr nicht, Und fliegt mit neuverstärttem Triebe Bu unfern beihen Afligen bin; Da hat daran ber Eigensun

So vielen Antheil als die Liebe.

Doch wenn die Mutter es erreicht, Daf' sie das gute herz erweicht, Boll Stolz auf ihre Ledren sieht, Daf uns das Wädchen frede fliedt; So fennt sie nicht das herz der Jugend: Denn wenn das je ein Wädchen thut, So hat daran der Mantelmuth Gemiß mehr Antheil als die Quaend.

#### Liebe miber Billen.

Ich weiß es wohl und fpotte viel: 3hr Madchen ferd voll Wantelmuth! 3hr liebet, wie im Kartenfpiel, Den David und den Alerander; Gie find ja Forcen miteinander, Und die find miteinander gut.

Doch bin ich elend wie juvor, Mit mifanthropischem Gesicht, Der Liebe Sclav, ein armer Thor! Wie gern war' ich fie lod bie Schmerzen! Milein ed fist zu tief im herzen, Und Gpott vertreibt bie Liebe nicht,

# Bahrer Genuf.

Umfonft daß du, ein Herz zu lenfen, Des Maddenns Schoß mit Golde füllt; Der Liebe Freuden laß die schonfen, Wenn du fie wahr empfinden millft. Gold fauft die Stimme großer Hanfen, Kein einzig gerz erwirdt es dir. Doch millft du dir ein Madden Taufen, So geb' und gib die stellt dafür.

Coll bich fein heilig Band umgeben, D Jingling, ichraite felbit bich ein ! Man fann in mahrer Freiheit leben Und boch nicht ungebunden fepn. Laß nur für Eine bich entzinden; Und ift ibr. hers von Liebe voll, So laß die Bartlichfeit bich binden, Wenn dich die Pflicht nicht binden foll,

Empfinde, Jungling! und bann mable Ein Mabden bir, fie mable bid,, Bon Korper icon und icon von Seele, Und bann bift bu begludt, wie ich. Ich, ber ich diese Kunft verstehe, Ich habe mir ein Kiud gewählt, Daß uns gum Glud ber schonften Che Allein des Priefters Segen fehlt,

gur nichts beforgt als meine Freude, für mich nur icon gu fepn bemibt, Bolluftig nur an meiner Seite, Und fittfam wenn die Belt fie fieht; Daf unfrer Gluth die Zeit nicht ichade, Raumt fie fein Redt aus Schwacheit ein, Und ihre Gunf bleibt immer Gnade, Und ihr muß immer dantbar fepn.

3ch bin genügsam und genieße Schon da, wenn fie mir gartlich lacht, Wenn fie bei Lisch bed Liebsten Fuße Jum Schmel ibere füße macht, Den Apfel ben fie angebiffen, Das Glas, worans fie trant, mir reicht, lind mir bei halbgeraubten Kuffen Den ionst verbedten Bufen gefat.

Und wenn in ftillgefell'ger Stunde Sie einst mit mir von Liebe fpricht, Bunfch' ich nur Borte von dem Munde, Rur Worte, Suffe wunch' ich nicht. Welch ein Berstand der fie befeelet, Mit immer neuem Reiz umgibt! Eie ist vollfommen, und fie fehlet Darin allein daß sie mich liebt. Die Chrfurcht mirft mich ihr gu gugen, Die Sehnsucht mich an ihre Brust.
Sieb, Jungling! biefes heißt genießen, See flug und fuch beise Luft.
Der Tob führt einst von ihrer Seite Dich auf zum englischen Gesang.
Dich gu bes Parabieses Freube, und bu fühlft teinen Uebergang.



Lieber für Liebende.

Fur bie 3mede bes Componiften und Gangere neu gusammengeftellt,

Dicht fo eilig, liebes Rind! Gi! fo fcon und fprode!

Gie.

Weil die meiften thoricht 'nd, Meint er, ift es jebe?

Er.

Mein, ich laffe bich nicht los! Mabden, fep gefcheibter!

Sie.

Guer Durft ift mohl nicht groß; Geht nur immer meiter!

Mit Madden fich vertragen, Mit Mannern 'rumgeschlagen, Und niehr Eredit als Gelb; So tommt man burch die Belt,

Mit vielem laft fich fcmaufen, Mit wenig laft fich haufen; Daf wenig vieles fen, Schafft nur bie Luft herbei.

Will fie fich nicht bequemen, So mußt ihr's eben nehmen. Will einer nicht vom Ort, So jagt ihn grade fort.

Laft alle nur mifgonnen, Bas fie nicht nehmen tonnen, Und fend von herzen frob; Das ift bas A und D.

So fahret fort ju bichten, Euch nach der Welt zu richten. Bedeuft in Wohl und Weh Dieß goldne A B E. Gern in ftillen Melancholien Bandl' ich an dem Bafferfall, Und in füßen Melobien Lodet mich die Nachtigall.

Doch bor' ich auf Schalmapen Den Schäfer nur blafen! Gleich möcht' ich mit gum Reiben Und tangen und rafen, Und toller und toller' Bird's immer mit mir.

Seb' ich eine Nafe, Möcht' ich fie zupfen; Seb' ich "Berüden, Möcht' ich fie rupfen; Seb' ich einen Nüden, Möcht' ich ich patiscen; Seb' ich eine Mange, Möcht' ich fie tlatiscen.

Sor' ich Schalmaven, Lauf' ich jum Reihen; Loller und toller Wird's immer mit mir.

Goethe's Berte. XLVII. Bb.

Rur in ftillen Melancholien Bandl' ich an dem Bafferfall, Und in fußen Melobien Lodet mich die Nachtigall. Nacht, o holbe! halbes Leben! Jebes Tages icone Freundin! Laß ben Schleier mich umgeben, Der von beinen Schultern fallt.

In bem vollen Urm ber Schönen Rubet jest belohnte Liebe; Und nach einfam langem Sehnen Bringen auch verschmahtem Triebe Traume jest ein Bild ber Luft. Racht, o holbe!

Es folieicht mit leifen Schritten Die Lift in beinen Schatten; Bie fuchet ihren Gatten, Den Trug! — Im ftiffen Wintel Entbeat fie ihn! und freubig Drudt fie ihn an bie Bruft.

Nacht, o holbe! halbes Leben! Jebes Tages icone Freundin, Laf ben Schleier mich umgeben, Der von beinen Schultern fallt! Nacht, o holbe! Gie.

In dem fillen Mondenscheine Mandl' ich schmachtend und alleine; Dieses herz ift liebevoll, Wie es gern gesteben foll.

Cr.

In dem ftillen Mondenscheine Singt ein Liebchen! Wohl das meine? Uch fo fuß, so liebevoll, Wie die Either loden soll.

Gie.

Sier im ftillen Monbeniceine Ging ich freudig fonft alleine; Doch halb traurig und halb wild Rolgt mir jest ein liebes Bild.

Er.

In bem fillen Mondenfcheine Geht bas Liebchen nicht alleine, Und ich bin fo unruhvoll, Bas ich thun und laffen foll. Es erhebt fic eine Stimme; Soch und bober fcallen Chore; Ja es ift der Ruf ber Chre! Und bie Ehre rufet laut:

Saume nicht, du frische Jugend! Auf die Hohe, wo die Tugend Mit der Ehre Sich den Tempel aufgebaut,

Aber aus dem fillen Walde, Aus den Biffden Mit den Diften, Mit den felichen Kiblen Liften, Eilber Umor, Bringet Hwor, Wringet Hymen Mit die Liebte, mir die Braut,

Jenes Rufen! Dieses Lispeln! Soll ich folgen? Soll ich's boren? Soll ich bleiben? Soll ich gehn?

Md, wenn Gotter und bethoren, Ronnen Meufden miberfichn? Eupibo, lofer, eigenfinniger Angbe! Du batft mich um Quartier auf einige Stunden. Wie viele Tag' und Rachte bift du geblieben! Und bift nun herrisch und Meister im hause geworden!

Bon meinem breiten Lager bin ich vertrieben; Run fis' ich an der Erbe, Radte squadlet; Dein Muthwill' fchiret flamm' auf Flamme des herbes, Berbrennet den Borrath bes Winters und fenget mich Armen.

Du haft mir mein Gerathe verstellt und verschoben; 3ch such, und bin vie blind und irre geworben. Du larmft so ungeschiet, ich fürchte bas Seelchen Entfliebt, um bir gu entflichn, und raumet bie Sutte.

.1

Dein, nein, ich glaube nicht, Rein, nicht den Borten! Borte, ja Borte babt ihr genug! Liebe, und liebele dorten nur, dorten! Alles erlogen, alles ift Erng.

Freundin, du Falice! Solltest bich schämen! Laß mich! Ich will nicht, Will nichts vernehmen. Doppelte Falscheit, Doppelter Trug! Doret alle mich, ihr Gotter, Die ihr auf Berliebte ichauet: Diefes Glud, fo fchon gebauet, Reiß' ich voll Bergweiflung ein!

Ad, ich hab' in beinen Armen Mehr gelitten als genoffen! Run es fep! Es ift beschloffen! Enbe Slud, und enbe Dein! Die Gine.

Borft bu, er hat geschworen; 3ch furcht' er macht es mahr.

Die Unbere.

Sie find nicht alle Thoren, Wie dein Geliebter mar,

Die Gine.

Gewiß, er muß bich haffen! Rannft bu fo graufam fepn?

Die Anbere.

Und tann er mich verlaffen, So war er niemals mein. Lebet wohl, geliebte Baume! Bachfet in der himmelbluft. Taufend liebevolle Traume Schlingen fich burch euren Duft.

Doch mas fteb' ich und verweile? Wie fo fchwer, fo bang ift's mir? Ja, ich gehe! Ja, ich eile! Aber, ach! mein herz bleibt bier. Ihr verblubet, fuße Rofen, Meine Liebe trug euch nicht; Blubet, ach! dem hoffnungelofen, Dem ber Gram die Geele bricht!

Jener Tage bent' ich trauernd, Als ich, Engel, an dir hing, Auf das erste Andspehen lauernd Fruh zu meinem Garten ging;

Alle Bluthen, alle Früchte Noch zu beinen Fußen trug, Und vor deinem Angesichte Hoffnung in dem Gerzen foling.

3hr verblubet, fufe Rofen, Meine Liebe trug euch nicht; Blubet, ach! bem hoffnungelofen, Dem ber Gram bie Seele bricht! Meld ein Lifpeln, weld ein Schauer Meht vom Grabe bes Geliebten! Ja, es mehet bem Betrubten Sanften Arieden in bas Berg.

Schweige, garte, liebe Stimme! Mit ben fanften Jaubertonen Lodft du mich, vermehrft bas Sehnen, Marterft mit vergebnem Schmerz.

Meld ein Lifpeln, weld ein Schauer Meht vom Grabe des Geliebten! Ja, es wehet dem Betrubten Sanften Frieden in das herz. Mit vollen Athemaigen Saug' ich, Ratur, aus bir Ein schmerzliches Bergnugen. Wie lebt, Wie ftret Das Gerg in mir!

Du lachft mir, angenehmes Thal, und du, o reine himmelosonne, Erfüllft feit langer Zeit zum erstenmal Mein herz mit füßer Frühlingswonne.

Meb mir! Ach sonft war meine Seele rein, Genoß so friedlich beinen Segen. Berbirg dich, Sonne, meiner Pein! Berwildre dich, Natur, und furme mir entgegen! Die Binde faufen,
Die Strome braufen,
Die Blatter rafeeln
Dure' ab in's Chal.
Auf fteiter Sobe,
Am nacten Belfen,
Lieg' ich und fiebe;
Auf oben Wegen
Durch Sturm und Regen,
Buh' ich und fieb' ich
Und fiebe bie Qual.

Wie gludlich, daß in meinem herzen Sich wieder neue hoffnung regt! D wende, Liebe, diese Schmerzen, Die meine Seele taum erträgt. Sieb' mich, Seil'ger, wie ich bin, Gine arme Gunberin. Angft und Rummer, Reu' und Schmerz Qualen biefes arme Berg. Sieb' mich vor bir unverstellt, herr, bie Schulbigfte ber Melt.

Ach! es war ein junges Blut, War fo lieb, er war fo gut! Ach, so redlich liebt' er mich! Ach, so redlich uielt' er sic! Sieb' mich, heit'ger, wie ich bin, Eine arme Sunderin.

Ich vernahm fein fiummes Tiehn, Und ich fonnt' ibn gebren febn; hielte mein Gefühl gurud, Gount' ibm feinen holben Blid. Sieh' mich vor dir unverstellt, herr, die Schulbigfte der Welt.

Ach, so brangt' und qualt' ich ibn, Und nun ist der Arme bin; Schwebt in Aummer, Mangel, Noth, It verloren, er ift tobt! Sieb' mich, Seit'ger, wie ich bin, Eine arme Sunderin. Enblich! enblich darf ich boffen!
3a, mir steht der himmel offen!
Auf einmal
Streift in's tiefe Rebelthal
Ein erwünister Sonnenstrahl.
Theilt euch, Wolfen, immer weiterl
himmel, werde vollig beiter!
Ende, Liebe, meine Qual!

Sie liebt mich!
Sie liebt mich!
Sie liebt mich!
Führ ich mich seben!
Führ ich mich seben?
Sie liebt mich!
Sie liebt mich!

Ach! rings fo anders!
Bift du's noch, Sonne?
Bift du's noch, Sitte?
Trage die Bonne,
Seliges Herg!

Ste.

Die icon und wie berrlich , nun ficher einmal 3m bergen bes Liebften regieren!

Gr.

Bie foon und wie froblich, burd Felb und burd Thal Gein Liebchen am Arme gu fuhren!

Sie.

Man fiehet mit Freude die Wolfen nun giebn, Die Bache mit Rube nun fließen.

€r.

Die Baume nun grunen, die Blumen nun blubn Rann alled gedoppelt genießen.

Beibe.

Die Tage ber Jugend fie glangen und blubn; D lag und ber Jugend genießen! Ein Schaufpiel für Gotter, 3mep Liebende zu fehn! Das iconfte Frublingsmetter 3ft nicht fo marm, fo icon.

Wie sie stehn! nach einander sehn! In vollen Bliden Jore gange Seele ftrebt! In schwebendem Entzüden Biebt sich Hand und Sand, Und ein schauervolles Onden Anubst ein dauerrob Seelenband.

Die um fie ein Frühlingswetter Aus der vollen Seele quillt! Das ift euer Bild, ihr Gotter! Botter. bas ift euer Rild!

Sie

Es raufchet bas Baffer und bleibet nicht fiebn; Gar luftig die Sterne Mm Simmel bin gebn; Gar luftig die Bolten Mm Simmel bin giebn; Go raufchet bie Liebe und fabret dabin.

Er.

Es rauschen die Wasser, Die Wolfen gergefn; Doch bleiben die Sterne, Sie wandeln und stebn. So auch mit der Liebe, Der treuen, geschicht, Sie wegt sich, sie regt sich, Und ändert sich nickt. Es war ein fauler Schafer, Gin rechter Siebenfchlafer, 3hn tummerte fein Schaf.

Ein Madden tonnt' ihn faffen, Da war ber Tropf verlaffen, Fort Appetit und Schlaf!

Es trieb ihn in die Ferne, Des Nachts gahlt er die Sterne, Er flagt und harmt fich brav.

Nun ba fie ihn genommen, 3ft alles wieder tommen, Durft , Appetit und Schlaf.

#### Danner (von außen).

Auf, aus ber Ruh'! auf, aus ber Ruh'! horcet bie Freunde, fie rufen euch gu! horchet bem Sange, Schlaft nicht fo lange! Buf, aus ber Ruh'! auf, aus ber Ruh'! horet bie Freunde, fie rufen euch gu!

Grauen (von innen).

Laft uns die Muh'! Laft uns die Muh'! Lieblich Freunde, nur fingt uns dagu! Euer Getone Mieget fo fcome! Laft uns die Muh'! Liebliche Freunde, nur fingt uns dagu!

# Die Manner.

Auf, aus der Ruh'!
"höret die Freunde, fie rufen euch gu!
"horchet dem Cange,
Baudert nicht fange!
Auf, aus der Ruh'!
"höret die Freunde, fie rufen euch gu!

€r.

Un ber Seite der Beliebten Suß entichlafen, fanft erwachen, Gleich zu febn den holben Blid; Mch, das tonnte den Betrübten Gleich zum froben Gatten machen; Aber, ach! mas fibrt mein Glud!

Sie.

Aufgemuntert von bem Gatten Sich jur Thatigfeit erheben, Rach der Rube fanftem Schatten Wieder in bas rafche Leben Und jur Pflicht, o welche Luft!

Er.

Immerfort bei guten Thaten Sich der Gattin Blick erfreuen, Bon der milden wohlberathen Sich der heitern Tugend weihen: O wie hebt es meine Bruft! Schauen fann ber Mann und wählen! Doch was hilft ihm oft die Wahl; Kluge ichwanten, Weife feblen, Doppelt lit dann ihre Qual. Mecht zu handeln, Grad zu wandeln, Sep des edlen Mannes Wahl. Soll er leiben, Mich entscheichen, Spreche Aufall auch einmal.

Feiger Gebanten Bangliches Schwanten, Beibisches Zagen, Aengftliches Klagen Wendet tein Clend, Macht bich nicht frei.

Mlen Gewalten Bum Eruh fich erhalten; Nimmer fich bengen, Kräftig fich zeigen, Rufet die Arme Der Götter herbei.



# Chinefifd . Deutfc

Sahres: und Tages: Zeiten.

31 = 1 ( g. m. )

A TOP A STATE OF

Sag', was tonnt' uns Mandarinen, Satt zu berriden, mud zu benen, Sag', was tonnt' uns übrig bleiben, Als in solden Frihlingstagen uns des Nordens zu entichlagen und am Waffer und im Grunen Froblich trinten, geiftig foreiben, Schal' auf Schale, Jus in Jügen?

ͺ п.

Weiß wie Lilien, reine Kergen, Sternen gleich, bescheidner Beugung, Leuchtet aus dem Mittelherzen Roth gefaumt die Gluth der Neigung.

So fruhzeitige Narziffen Blüben reibenweif' im Garten. Mögen wohl bie Guten wiffen, Ben fie fo fpaliert erwarten.

III.

Biehn die Schafe von der Biefe, Liegt fie ba, ein reines Grun; Aber balb jum Parabiefe Bird fie bunt geblumt erbluhn.

hoffnung breitet leichte Schleier Nebelhaft vor unfern Blid: Bunfcherfillung, Sonnenfeier, Boltentbeilung bring' und Glud!

### . 17.

Der Pfau ichreit baflich, aber fein Geschrei Geinnert mich an's himmlische Gesieder, Go ift mir auch fein Schreien nicht zuwider. Mit Inifem Gansen ift's nicht gleicherlei, Sie zu erbulden ift ummöglich: Die haßlichen fie fchreien unerträglich. v.

Entwidle beiner Lifte Glang Der Abenbjonne goldnen Strahlen, Laf beines Schweifes Rad und Arang Aichn augelnd ihr entgagen prahlen. Sie forscht wie es im Grunen blübt, Im Garten iberwölbt vom Blauen; Ein Liebespaar wo fie's erfieht, Glaubt sie das Herrlichfte zu Schauen.

#### VI.

Der Gudur wie die Rachtigall Sie midden den grabling feffeln, Doch deingt der Commer icon überall mit Difteln und mit Reffeln; Nuch mir hat er das leichte Laub Un jemen Baum verdichtet, Durch das ich fruft ju febnitem Naub Den Liebestlie gerichtet; Berbedt ist mir das bunte Dach, Die Gitter und die Pfosten; Bobin mein Auge fpabenb brach, Dort ewig bleibt mein Often.

# VII.

Bar fobner als ber foonfte Tag,
Dum muß man mir verzeifen,
Daß id Sie nicht vergeffen mg,
Mm wenigken im Freien.
Im Garten war's, Sie fam berau,
Mir ibre Gunft an teigen;
Das fühl' ich noch und benfe brau,
tab bleib' ibr gang zu eigen.

delinate man in an ana.

## VIII.

Dammrung fentte fich von oben, Gon ift alle Rabe fern; Doch guerft emporgehoben holben fichts- der Abendftern! Alles fchwantt in's Ungewiffe, Rebel foliciden in die hobb'; Schwaryvertiefte Finfterniffe Bieberfpiegeind ruft ber See.

Run am öftlichen Bereiche Ahn' id Mondenglang und Gluth, Schlanfer Weiben Saargezweige Scherzen auf ber nächten Fluth. Durch bewegter Schatten Spiele Littert Luna's Jauberschein, Und durch's Auge fcheicht bie Ruble Sanftfaend in's Berg binein.

#### IX.

Dun meiß man erit mas Rofentpipe feb. in and Bet da die Rofenzeit, worbet; eine Spatting noch am Stode glangt marrier in Und gang allein die Blumenwelt ergangt.

On bisk es allo, sisk tein blefte Saire, Ju kit triff Se einn von Dem Lesistung und und zwei eine Dem Lesistung und und zwei eine Nach ann fund ben ben ben und dem der eine X.

Ais Allerschönfte bift bu anerfannt, Bift Rönigin des Blumenreichs genannt; Unwidersprechlich allgemeines Jeugnis, Streitsucht verbannend, wundersam Teeignis! On bift es also, bift tein bloßer Schein, In dir trifft Schau'n und Glauben überein; Doch Jorichung ftrebt und ringt, ermübend nie, Nach bem Geseh, bem Grund Warum und Wie.

#### XI.

Mich angligt das Werfangliche Im widrigen Geschwäh, We nichts verdarrer, alles fliedt, We schon verschwunden was man sieht; Und mich umfangt das bängliche, Das graugestridte Neh, — "Getrost! Das Unvergängliche, Es ist das ewige Geses Wonach die Bop' und Litte blüht."

### XII.

Singefunten alten Traumen Bublik mit Ronen, pricift mit Ronen, pricift mit Baumen, Statt der Meifen; Können das nicht idelich preifen, Kommen befhalb die Gesellen Sich zur Seite der zu fellen, Sinden, die und und zu blenen, Pinfel, Farbe, Wein im Grunen.

# XIII,

Die fille frende wollt ihr fibren? Laft mich bei meinem Becher Bein; Wit andern fann man fich belehren, Begeiftert mird man nur allein.

त्र मान्त्रे देखा, तम क्षेत्र प्रथमिनेका ए

#### XIV.

"Dun denn ! Ch' wir von hinnen eilen Saft noch was Rluges mitzutheilen ?"

Sehnsucht in's Ferne, Runftige ju befdwichtigen, Beschäftige bich bier und heut im Tuchtigen.

Bermischte Gebichte.



# So ift ber Belb ber mir gefallt.

Flieb, Täubden, flieb! Er ift nicht bie! Der dich an dem fehönften Arüblingsmorgen Fand im Mäldden, wo ob die verborgen. Klieb, Täubden, flieb! er ift nicht hie! Böfer Laurer Küße raften nic.

Sorch! Flotentlang, Liebesgesang Ballt auf Liftden per zu Liebdens Ohre, Find't im garten Herzen offine Thore. Horch! Flotentlang! Liebesgesang! Horch! — es wird ber füßen Liebe zu bang.

Soch ift fein Schritt, feft ift fein Tritt, Schwarzes Saar auf runber Stirne webet, Auf ben Bangen ew'ger Frubling lebet. Soch ift fein Schritt, fest ift fein Tritt, Ebler Deutichen Auße zleiten mit.

Wonn' ift die Bruft, teufch feine Luft; Schwarze Augen unter runden Bogen Sind mit garten Falten schon ungsgen. Wonn' ift die Bruft, teufch feine Luft, Gleich bei'm Unblid du ibn lieben mußt. Roth ift fein Mund der mich verwundt, Auf den Lippen träufeln Worgendufte, Auf den Lippen fäufeln tühfe Lüfte. Koth ift fein Mund der mich verwundt, Nur ein Blict yen ihm macht mich gefund,

Eren ift fein Blut, ftart ift fein Muth;
Schut und Starte mohnt in weichen Armen,
Auf dem Antlis edeled Erbarmen.
Eren ift fein Blut, ftart ift fein Muth;
Sellgl wer in feinen Armen rubt.

Call and the transport

#### Mn Gie.

Ift bas Chaos bod, bei'm himmel! Wie ein Mastenball ju achten. Welch ein wunderlich Getummel! Allerlei verschiedne Erachten!

Aber ich will es benuben Wie die andern Mastenballe, Nicht mich eitel aufzuftugen; Unbefannt auf alle Falle

Mill ich Dir in Reimen fagen, Bas ich gern in Profa fagte, Benn es Dir nach mir gu fragen Nur im minbeften behagte.

Du allein fannft mich entbeden, Du allein wirft mich verfteben, Willft Du troften, willft Du neden, Und fo mag es weiter geben.

### Un Gie.

Bift Du's nicht, fo fep vergeben Daß Du es im Scherz genommen; Bift Du's aber, fep ein Leben Aus ber heiterfeit willfommen!

Und es wird fich leicht erfchurfen Ob wir beibe Gleiches meinen; Fragen wir was wir bedurfen, Und wir werben uns vereinen.

Benn Du tommft, es muß mich freuen, Benn Du gebft, es muß mich fcmergen; Und fo wird es fich erneuen Immerfort in beiden hergen.

Fragft Du, werd' ich gern ausführlich Deinem Foricen Antwort geben; Wenn ich frage, wirft Du zierlich Mit ber Antwort mich beleben.

### Un Gie.

Schmerzen welche Dich berührten Rubren mich in gleicher Strenge; Wenn die Jeste bich entfuhrten, Folg' ich bir gur beitern Menge.

Drangt fic bann in Bechfeltagen Bildes Raufden, rubig fliegen, Eins ift leichter ju ertragen, Eins ift beffer zu genießen.

Solch ein Feuer nie verlobert hat initial In bem angefocht'nen Leben; In bem angefocht'nen Leben; In bem in Ber biel gefodert, Ift boch auch fehr viel gegeben.

## Dem aufgehenben Bollmonbe.

Dornburg, 25 Mug. 1828.

Milft du mich fogleich verlagen? Marft im Augenblid fo nab! Dich umfinftern Boltenmaffen, Und nun bift du gar nicht da.

Doch bu fuhlft wie ich betrübt bin, Blidt bein Nand herauf als Stern! Bengeft mir daß ich geliebt bin, Sep das Liebchen noch fo fern.

So hinan benn! hell und heller, Reiner Bahn, in voller Pracht! Schlagt mein herz auch fcmerglich fcneller, Ueberfelig ift die Nacht.

# Der Brautigam.

11m Mitternacht, ich schlief, im Bufen machte Das liebevolle Sers als war' es Tag; Der Tag erfcbien, mir war als ob es nachte, Bas ift es mir, so viel er bringen mag.

Sie fehlte ja; mein emfig Thun und Streben gur fie allein ertrug ich's durch die Gluth . Der heißen Stunde, welch erquictes Leben Am fuhlen Abend! lohnend war's und gut.

Die Sonne fant und Sand in Sand verpflichtet Begrußten wir den lehten Segensblid, Und Auge fprach, in's Auge flar gerichtet, Bon Dften, boffe nur, fie tommt jurud!

um Mitternacht! ber Sterne Glang geleitet Im holben Traum gur Schwelle wo fie rubt. O fep auch mir bort ausguruhn bereitet, Bie es auch fep bas Leben es ift gut! Dornburg, Geptbr. 1828.

Frih menn Thal, Gehirg und Garten Rebelichleiern fich enthullen, Und dem fehnlichften Erwarten Blumenfelche bunt fich fullen;

Weinn der Aether, Bollen tragend, Mit dem flaren Lage ftreitet, Und ein Oftwind, fie verjagend, Blaue Sonnenbahn bereitet;

Danift bu bann, am Blid bid weidenb, Reiner Bruft ber Großen , Solben, Bird bie Sonne, rothlich icheidend, Rings ben hortjont vergolben. 11nd wenn mich am Lag die Ferne Blauer Berge fehnlich gleht, Rachts das Uebermaß der Sterne Prachtig mir zu Saupten glubt,

Ungedenten an das Gute Salt uns immer frifc bei Muthe.

Ungebenten an bas Schone Ift bas Beil ber Erbenfohne.

Angebenten an bas Liebe, Gludlich! menn's lebenbig bliebe.

Angebenten an bas Gine Bleibt bas Befte mas ich meine.

# Bei Betrachtung von Schillers Schabel.

Im ernften Beinhaus mar's wo ich beschaute Bie Schabel Chabeln angeorbnet pasten ; Die alte Beit gebacht' ich , bie ergrante. Sie ftebn in Reib' geflemmt bie fonft fich haften, Und berbe Anochen, die fich tobtlich folugen, Gie liegen freugmeis, gabm allbier gu raften. Entrenfte Schulterblatter! Bas fie trugen ? Rragt niemand mehr; und gierlich thatige Glieber, Die Sand , ber Rug gerftreut aus Lebensfugen. 3hr Muben alfo lagt vergebene nieber ; Richt Ruh' im Grabe ließ man euch , vertrieben Gepb ihr herauf jum lichten Tage wieber, Und niemand fann bie burre Goale lieben. Beld berrlich eblen Rern fie auch bemahrte. Doch mir Aberten mar bie Schrift gefdrieben, Die beiligen Sinn nicht jebem offenbarte, Mle ich in Mitten folder ftarren Menge Unicabbar berrlich ein Gebild gemabrte, Dag in bed Raumes Moberfalt' und Enge 36 frei und marmefühlend mich erquidte, Als ob ein Lebensquell bem Tob entfprange. Die mich gebeimuifvoll bie Form entgudte! Die gottgebachte Spur bie fich erhalten! Ein Blid ber mich an jenes Meer entrudte,

Das fluthend strömt gesteigerte Gestalten.
Geheim Gefäß! Oratelsprüche spendend,
Wie bin ich werth dich in der Hand zu halten?
Dich höchten Schaß aus Moder fromm entwendend,
Und in die freie Luft, zu freiem Sinnen,
Zum Sonnenlicht andächtig bin mich wendend.
Was fann der Mensch im Leben mehr gewinnen
Alls daß sich Gott-Natur ihm offenbare,
Wie sie das Geste Läft zu Geste verrinnen,
Wie sie das Geste Läft zu Geste verrinnen,

### Bermadtnif.

Rein Wefen tann zu nichts zerfallen! Das Ewige regt fich fort in Allen, Am Sopn erhalte bich beglicht! Das Sopn ift ewig, denn Gesede Bemahren bie lebendigen Schafe Ans welchen sich das All geschmadt.

Das Wahre war icon langit gefunden, hat eble Geisterschaft verbunden, Das alte Wahre fast es an! Berdant' es, Erdenschn, dem Weisen, Bertant' es, Erdenschn, dem Weisen, Und dem Geschwister wies die Babn.

Sofort nun wende dich nach innen, Das Centrum findeft du da drinnen, Woran tein Edler zweifeln mag. Wirft keine Regel da vermiffen; Denn das felbstichabige Gewiffen If Sonne deinem Sittentag.

Den Sinnen haft bu bann gu trauen; Rein Falfches laffen e bich fcauen,

Wenn bein Berstand bid mad erhalt. Mit frischem Blid bemerke freudig, Und mandle, sicher wie geschmeibig, Durch kunn reich begatiter: Welt.

Genieße maßig Jull'-und Segen; Bernunft fep überall zugegen Wo Leben fich des Lebems freut. Dann it Wergangenheit beftanbig, Das Kufrige voraus febenbig, Der Augenblick ift Ewigfeit.

Und mar es enblich bir gelungen. Und bift bu vom Gefibl burchrungen: Bas fruchtbar ist allein ift wahr; Du prufit das allgemeine Balten, Se wird nach feiner Weife icalten, Gefelle bich gur fleinsten Schaar.

Und wie von Altere ber, im Stillen, Gin Liebewert, nach eignem Willen, Der Philosoph, ber Dichter ichuf; So wirft bu iconfe Gunft erzielen: Dein eblen Seelen vorzusüblen 3ft wunfchenswertheiter Beruf.

Qlus ben Grüben, hier im Graben, ber ich bes Propheten Cang; Gngel ichweben ibn gu laben, Ware bem Guten bang? Low' und Lowin hin und wieber Comingen fich um ihn beran; Ja! bie fanften frommen Lieber Saken's ihnen angethan!

Denn ber Ew'ge berticht auf Erben, leber Meere bericht fein Blid; 26wen follen Lammer werben, Und die Belle schwantt gurde. Blankes Schwert erstarrt im Siebe; Glaub' und hoffnung find erfüllt; Bunderthatig ift die Liebe Die fic im Gebet entbullt.

Und fo geht mit guten Kindern Sel'ger Engel gern gu Rath, Wöfes Wolfen zu verbindern, Du beförbern ichone That. So beschwören, fest gu bannen Liebem Sohn ant's garte Anie, Ihn, des Waldes hochtrannen Krommer Sinn und Melodie.

### Parabel.

36 trat in meine Gartenthur, Drep Freunde famen, auch wohl vier, 36 bat fie boflich ju mir ein Und fagte: fie follten willfommen fern: Da in ber Mitte, im beitern Saal. Stund' grabe ein bubiches Frubftudemabl. Bollt' jedem ber Garten wohl gefallen, Darin nach feiner Urt gu mallen. Der eine ichlich in bichte Lauben, Der anbre fletterte nach Trauben, Gein Bruder nach boben Mepfeln fchielt'. Die er fur gang vortrefflich hielt. 36 fagte: bie ftunben alle frifch Bufammen brinn' auf rundem Tifc, und maren ibnen gar icon empfoblen. Sie aber wollten fie felber bolen ; Much mar ber lette, wie eine Maus, Rort! mobl gur Sinterthur binaus. 3d aber ging jum Gaal binein, Bergebrte mein Grubftud gang allein.

"Bon wem auf Lebens : und Wiffens : Babnen Barbit du genahrt und befestet? Bu fragen find wir beauftragt."

3ch habe niemals banach gefragt: Bon welchen Schnepfen und Fasanen, Capaunen und Welschenhahnen Ich mein Bauchelchen gemasict.

So bei Pythagoras, bei den Beften, Saß ich unter gufriednen Gaften; Ihr Frohmahl hab' ich unverdroffen Niemals bestohlen, immer genoffen.

### Gins wie's anbre.

Die Welt ist ein Sarbellen: Salat; Er schmedt und frub, er schmedt und spat: Eitronen: Schelben rings umber, Dann Fischlein, Bufrstein, und was noch mehr In Esig und bel gusammenrunt, Kapern, so tunftige Blumen sind — Man schludt fie zusammen wie Ein Gesind.

### Ein Gleichnif.

Jüngft pflüdt' ich einen Miesenstrung, Erus ibn gedatenvoll nach Kaus; Da hatten, von der warmen Hand, Die Aronen sich alle zur Erde gewandt. Ich seine sich alle zur Erde gewandt. Ich weich ein Munder war mir das! Die Köpfden hoben sich empor, Die Blätterstengel im grunen Flor, Und allzufammen so gefund Als ständen sie noch auf Muttergrund.

So mar mir's als ich munderfam Mein Lied in frember Sprache vernahm. Mie David taniglich jur Sarfe fang, Der Wingerin Lied am Throne lieblich flang, Des Perfere Bulbul Wofenbusch umbangt, Und Schlangenhaut als Bilbengürtet prangt, Bon Pol zu Pol Gefänge sich erneun, Ein Sphärentang harmonisch im Gertmmel, Last alle Bölfer unter gleichem himmel Sich gleicher Sabe wöhlgemuth erfreun!

### Bum Diban.

Wer fich felbft und andre fennt Bird auch hier erfennen; Orient und Occident Gind nicht mehr gu trennen.

Sinnig awischen beiben Welten Sich zu wiegen lag ich gelten; Also zwischen Oft und Beften Sich bewegen, fep's zum beften!

# Soch lanbist ch.

Matt und beschwerlich, Banbernd ermidigt, Klimmt er gefährlich, Nimmee befriedigt; Felie efteigt er Bie es die Krafe erlaubt, Enblich erreicht er Gipfel und Bergebaupt.

Sat er muhfelig Alfo ben Tag vollbracht, Mun mar' es thorig Satt' er barauf noch Acht. Froh ift's unsaglich Sigenbem bier, Athmend behäglich Mn Geisbirtens Thur.

Speif' ich und trinte nun Die es vorhanden, Sonne fie fintet nun Allen den Landen; Somedt es heut Abend Niemand wie mir, Sigend mich labend An Geishirtens Thar.

#### Gutmann und Gutweib.

#### Mitfoottifd.

1Ind morgen fallt St. Martine Feft, . Gutmeib liebt ihren Mann; Da fnetet fie ihm Pubbinge ein Und badt fie in ber Pfann'.

Im Bette liegen beibe nun, Da faus't ein wilder Best; Und Gutmann spricht zur guten Frau: Du riegle die Thüre fest. —

Bin taum erholt und halb erwarmt, Wie tam' ich ba zu Ruh'; Und flapperte fie ein hundert Jahr Ich riegelte fie nicht zu.

Drauf eine Mette schloffen fie Sanz leise fich in's Ohr: So wer das erste Mörtlein sprach' Der schöbe den Riegel vor.

3wep Wanderer kommen um Mitternacht Und wissen nicht wo sie stehn, Die Lampe losch, der Herd verglomm, Ju hören ist nichts, zu sehn. Was ift das für ein heren Drt? Da bricht uns die Seduld! Doch hörten fie fein Sterbenswort, Deß war die Thure fould.

Den weißen Pubbing fpeif'ten fie, Den ichwarzen gang vertraut. Und Gutweib fagte fich felber viel, Doch feine Spibe laut.

3u biefem fprach ber Jene bann : Bie troden ift mir ber Sals! Der Schrant ber flafft und geistig riecht's, Da findet fic's allenfalls.

Ein Flaichchen Schnapps ergreif' ich ba, Das trifft sich boch geschickt! Ich bring' es bir, du bringst es mir Und balb sind wir erauscht.

Doch Sutmann fprang fo heftig auf Und fuhr fie brobend an; Bezahlen foll mit theurem Gelb Ber mir ben Schnapps verthan!

Und Gutweib fprang auch froh heran, Orep Sprunge als war' fie reich: Du, Gutmann, fprachft bas erfte Wort, Nun riegle die Thure gleich! Wie ift heut mir boch gu Muthe! So vergunglich und fo flar! Da bei frifchem Anaben : Blute Mir fo wild, fo difter war.
Doch wenn mich die Jahre gwaden, Bie auch wohlgemuth ich fen, Dent' ich jene rothen Baden Und ich wünfche fie herbet.

Ein Bunder ift der arme Menich geboren, In Bundern ift der irre Menich verloren, Nach welcher bundlen, schwer entbedten Schwelle Durchtappen pfablos ungemisse Schritte? Dann in lebendigen himmels Glauz und Mitte Gewahr', empfind' ich Nacht und Lod und holle, Was wird mir jede Stunde so bang? — Das Leben ist turz, der Rag ist lang; Und immer schut sich sort das Herz, Ind ein nicht recht ob simmelmarts, Fort aber will es hin und hin, Und möchte vor sich selber siehn; Und fliegt es an der Liebsten Brust, Da ruht's im himmel undemußt. Des Lebens Strudel reißt es fort Und simmer dangt's an Einem Drt; Was es gewollt, was es verlor, Es bleift gultet sein er Hor. Mein Beichtiger, mein Beichtiger, Mein Beichtiger fagt: Bruder, für beine Sunden faste mir Den vollen langen Lag!

Marguita boch , Marguita boch Marguita fagt , mein Schabden : Romm Abends tomm , jum Effen tomm, Der Leufel hole ben Beichtiger! Sab' ich tausendmal geschworen Biefer Klasche nicht zu trauen, Bin ich doch wie nen geboren Läße mein Schente fern sie schauen. Alles ist an ihr zu loben, Glastrykall und Purpurvein.—Bird der Pfropf heransgehöben, Sie ist leer und ich nicht mein.

Sab' ich taufenbmal geschworen Diefer Falicen nicht zu trauen, Und boch bin ich nicht zu trauen, Und boch bin ich algeboren Läft fie fich in's Auge fchauen. Wag fie boch mit mir verfahren, Bie's dem ftärtsten Mann geschab. Deine Scheer' in meinen Haaren, Alleesliebte Deliss! Da wach't ber Wein wo's gaß ift, Ge regnet gern wo's naß ift, 3u Tanben fliest die Taube, 3ur Mutter paft die Schranbe, Der Stopfel fucht die Flaschen, Die Zebrung Reifeteschen, Weil alles was fich rübret Um Schulg boch barmoniret,

Denn das ift Gottes mabre Sift Benn die Bluthe gur Bluthe trifft; Defwegen Jungfern und Junggefellen 3m Fruhling fich gar gebardig ftellen.

Als ich ein junger Gefelle war, Luftig und guter Dinge, Da hielten die Mahler offenbar Mein Gesicht für viel zu geringe; Dasur mir manch schones Kind Dazumal von Herzen treu gesinnt.

Run ich hier ale Altmeister fiet, Rufen sie mich aus auf Straßen und Gaffen, Bu baben bin ich, wie der alte Frib, Auf Pfeisfentopfen und Lassen. Doch die iconen Linder die bleiben fern; D Traum der Jugend! o goldner Stern!

#### Die neue Girene

Sabt von Sirenen gebort? - Melpomenens Lochter fie prunften

Bopfumflochenen Saupts, heiter entjudten Gefichts; Bogel jedoch von der Mitte binab, die gefabricigien Bublen, Denen vom tuflichen Mund flof ein verfuhrendes Lieb. Eine gefchwifterte nun, jum Gurtel ab griechifche Schonbeit,

Sittig hinab jum fuß nordisch umbullt fie das Anie; Auch fie redet und fingt jum oft : und westlichen Schiffer, Seinen bezauberten Ginn Selena läßt ihn nicht los. Start von Fauft, gewandt im Rath Liebt er bie helenen; Ebled Wort und schone That Kullt sein Aug' mit Thranen.

Liebt ben Sabel, liebt bas Schwert, Freut fich ber Gewehre; Sah' er, wie fein Berg begehrt, Sich vor muth'gem heere!

Laft ihn der Historia, Bandigt ener Sehnen; Emig bleibt ihm Gloria, Bleiben uns die Thranen.

# Frabling 1818.

Das ist einmal ein Philister : Jahr! ... Sie sind gufreben gang und gar, Und preifen Gott mit großem Geschreit ... Daß er wieder einmal vernünftig sev. Es ging ihnen aber oft fo solcheft, ... Sie trauen ihm diefimal auch nicht recht.

# Paulo post futuri.

Beinet nicht, gellebte Kinder! Daß ibr nicht geboren fend: Cure Thranen, eure Schmerzen, Thun bem Bater - Bergen Leib, Bleibt nur noch ein fleines Meilden Ungezeigt im Stillen rufn; Kann es nicht ber gute Nater, Bitb es eure Mutter thun.

## Mobe: Romerinnen.

Diefe Febern, weiß' und schwarze, Die ihr auf den Sauptern traget, holde herzend: Roniginnen, Eure Schönheit mehren fie.

3hr ericheinet unfern Augen Go viel aufgeputte Lerchen, Go viel Pfauen, bie ftolgirend Auf ber Wiel' in Freiheit gehn.

Prachtig war's am Carnevale, In der Oper euch zu sehen, Wie erhabne Sultaninnen, Wie des Moguls herrscherin.

Nur wer in ben hintern Banten Nichts vom Schauspiel feben tonnte, 30g bie unbescheidnen Febern Sotto voce weiblich burch.

Diese schone fremde Sitte Kam aus England nicht herüber, Nicht aus Frankreich, nicht aus Spanien, Nicht aus Persien noch Catap.

Boethe's Werte. XLVII. Bb.

Unter unfre Romerinnen, Schnell fich vom Olympus fturgend, Brachte fie der Gotter : Bote, Der geflügelte Mercur.

Er ergahlte, baf ba broben Bebe Sottin ihre Loden Soch und breit mit gebern gieret, Benn fie foon fich machen will.

Daß Minerva, die bescheidne, Jungferlich und blau von Augen, Diese Mode mitgumachen Ihren armen Raug gerupft.

Daß der Liebe fcone Mutter Selbst ihr Laubenpaar entfiedert, Ja die Federn von dem Selme Ihrem Kriegesgott entwandt.

Und daß fich die hohe ftolge Juno, Jupitere Gemahlin, Bon dem Schweife ihres Pfauen Einen Federbufch gemacht.

Billig reigt euch bas Berlangen; holbe Ebchter unfrer Liber, Mit ben Febern in ben Loden Gotterfrauen gleich ju fepn. Aber hinter jener Ulme Seh' ich einen Satpr laufchen, Der euch ins Gesichte lachenb Unterm Biegenbarte fnurrt,

Und euch juruft: "Liebe Damen! Diese Febern, die ihr traget, Bliegen freilich; boch ihr flieget-Mit bem hirnchen weiter um."

"Sind nicht bunte Pfauenfebern, Richt die Febern weißer Tauben, Sind die Febern der Berehrer, Die ihr jeden Tag berupft."

Unverschämter Satpr follege Deine tudifch bittre Lippe! Unfre foonen Romerinnen Sind fo tugendreich als foon.

Jest noch wallt in ihrem Bufen Der Lucretia alt Geblute," Und ihr herz und ihre Seele Sind voll Bartlichfeit und Eren'.

## Dilettant und Runftler.

Blatter nach Ratur gestammelt, Sind fie endlich auch gesammelt, Deuten wohl auf Aunft und Leben; Aber 3hr, im Runftier-Krause, Bebes Blatt fep euch bas Gange, und belobut ift euer Streben.



Matur und Aunft fie icheinen fich gu flieben, Und haben fich, eb' man es bentt, gefunden; Der Widerwille ift auch mir verfcwunden, Und beibe icheinen gleich mich anzuzieben.

Es gilt mohl nur ein redliches Bemuhen! Und wenn wir erft, in abgemeffnen Stunden, Mit Geift und Fleiß uns an die Aunft gebunden, Mag frei Natur im Bergen wieder gluben.

So ift's mit aller Bilbung auch beschaffen: Bergebens werben ungebindne Geifter Rach ber Bollendung reiner Sobe ftreben.

Ber Großes will muß fich zusammen raffen: In der Beschränkung zeigt fich erst der Meister, Und das Geseh nur kann uns Kreiheit geben.



Original und Nachbildung.



#### Meiner Tochter

## Christiane Gregorin

gu ihrem eilften Geburtstage ben 13 October 1771, aus Beiblebem nach herrenbut.

Meine liebe Chriftel, hener triegst bu gwar Keine gestepiftel, mie bie lehte mar, Die ich bir vorm Jahre aus der See gesandt, Denn dermalen sabre ich auf trodinem Land; Aber defentwegen follt du, wenn ich fann, Doch gum Jahressegen einen Brief empfahn; Und ben sollt bu triegen burch bieß sichen Blatt Das bir zum Bergnigen bunte Rander hat.

Erflich gruß' ich billig bich von Grund ber Geel'n Und nachdem fo will ich bir auch was ergahl'n Bon bes heilands Sache in America Und was ich fonst mache bier Mid bort und ba.

Bethlehem hieruben, über'm Ocean, Seh' ich juft mte briben unfer herrnhut an,

Mis bes Seilande Dertden bas im ganbe leucht't Und fein Blumengartden bas ibm lieblich baucht. Alle Chor' und Elaffen baben baran Theil, Und auf ihren Gaffen fpurt man Fried' und Seil : Much viel liebe Rleine find bier gnabenreich Die ich insgemeine fcon gegrußt von Euch. Relb und Walb und Begend fieht aus wie ein Land Das ber herr gefegen't bat mit milber Sanb. Magareth befigleichen , Chriftians = Brunn gumal Sat fo Segend : Beiden, wie auch Gnaben : Thal; Litia, beingh viergig Meil' von Bethlebem, Grunet und formirt fic auch recht angenehm, Und nachft biefen lieben gibt's noch manche Ctabs Und mand Land bieruben bas Gemeinden bat. Eins ift unter andern mo's Gebirge raucht Und man bingumanbern ftarte Ruge braucht, Un ber Gusquehanne, einem großen Rlug, Bo man inbifd Manne ftampft und effen muß: Es beißt Triebensbutten in ber Seiben Land, Do und bingubitten man taum thunlich fanb Beil ber Weg befchwerlich auf und nieber gebt Und es oft gefahrlich um's Bemaffer ftebt. Doch im Dap vollführten ich's und foreng fcnell, Dag wir 'nauf marichirten mit Mathanael, Debft vier Indianern bie wir herbefamen Und ju Begebahnern baufbar mit und nahmen. Sunbert fiebzig Meilen bat man bis babin Ueber manchen fteilen Dfad binauf ju giebn, Unwegfame Gange bie von Rele und Stein Solpricht, maff'rig, enge und oft buntel fenn.

Eine Belt voll Berge wo oft große Sobn Doch nur wie bie 3merge gegen größre ftebn. Taufenbiabr'ge milbe und gemiß noch nie Bobnbare Gefilbe eriftiren bie. Immermabrend Balber , bie fich faum verlier'n, Chne Saus und Relber muß man burchpaffir'n. Sirfd' und Bare wohnen hier burch's gange Jahr Und ju Millionen wilber Tauben : Chaar; Item Rlapperichlangen und ber Art Gefdmang Saben ba feit langem ihre Refibeng; Mbler, milbe Ragen, Fuche und Bolfe auch Und mas fonft noch Taben bat jum Tifchgebrauch: Aber Menich und Saufer trifft man nirgenbe an. Da holt man fich Reifer brauf man folafen fann, Bebt biernachft gefdwinde bide Baume fcal'n Und baut aus ber Rinbe fich ein Saus aus Pfabl'n, Macht ein madres Reuer por bie Sintertbur, Bola bas feinen Drever toftet ift gnug bier; Denn es liegen Branber fo vielfaltig 'rum Daß fich gange ganber marmen fonnten brum. Man erricht't fein Dachel au ber Abenbitreu Gerne mo ein Bachel lieblich raufcht vorbei, Dag man Baffer habe, wie man Reuer bat, Und fich bamit labe, wenn man mub' und matt Warm Getrauf und Effen bangt auch nabe bran, Dag man's nicht vergeffen noch entbebren fann: Denn pon Gafthofefuchen ift auf biefer Geit' Reine Spur ju riechen hundert Meilen weit. Grub wird, wenn das Rochen warmen Trants vorbei, Bieber aufgebrochen von ber Pilgerftren,

Und man profequiret unter Lobgefang Der bem herrn gebubret froblich feinen Bang. Bo auf mancher Stelle Strom' im Bege fenn Sturgen Bafferfalle über Stod und Stein ; Golde (man beift's Arpfen) werben burchgewat't, Beil man feine Bruden wie in Deutschland bat. Als wir endlich bei ber Gusquehanne mar'n, Sind wir vollende weiter im Canot gefahr'n Auf bes Stromes Mitten bis jum funften Tag, Da und Kriebensbutten vor ben Mugen lag. Mun ben Blid der Freuden, ja bieß Reftgelicht Bon befehrten Seiben, bas vergeff' ich nicht! Alles fand am Strande, jung, alt, groß und flein Und bief une am Lande frob willtommen fenn; Daun blieb vor Bergnugen über ben Bufpruch Alle Arbeit liegen, und um ben Befuch Recht in celebriren funf feche Tage lang. Und wir fühlten ihren fel'gen Bergensgang, Salfen fie bebienen taglich auf bem Gaal, Sielten auch mit ihnen feche beil'g' Abendmabl. Gruften Tochter, Cobne auch apart nachbem Mod pon herrenbut icone und von Bethlebem. Es find liebe Leute, berrlich von Perfon, Bader und gefcheibte, braune Ration. Daraus ftellt ber Beiland ein Erempel bar, Die es eben weiland bei'n Apofteln mar. Und ging obne Frage Mund und Geele auf Und am Pfingftfefttage mar auch eine Tauf, Melde wir mit Freuden an funf unter ibn'n Coon erwachi'nen Seiden halfen mit vollgieh'n.

Anton war der eine, den Nathanaels Sand, Jacob, den bie meine iberftromt, genannt. Muf Lorengens Parte fam Limotheus, und Paulin' und Marthe taufte Schmidt zum Schlus. Und oin braunes Kindel tauft' ich lehtren Lag Das in feiner Windel darauf wartend lag, Beldes ich Johanne nann' und, wie man foll, Unferm Marter: Manne berglich anempfohl. Darauf jog'n wir wieder wie binauf vordem Unfern Weg hernieder bis nach Bethlehem, Dantbar und zerfoffen über alles das, Was wir dort genoffen in fo reichem Mas.

Und nun bin ich fertig mit Ergabl'n beg all'n, Aber auch gemartig, daß bir's wird gefall'n Und bir Anlag geben, bag bu gern von neu'n Und burch's gange Leben wirft bes herren fenn : Denn wenn Seibentinder ibn gern lieb woll'n friegen, Soll's Eud mobl nicht minber an bem herzen liegen. Die ibr mingig fleine icon bem Berrn geweibt Und bet ber Gemeine in ber Bflege fenb. Run ich hoff' und muniche bir gu beinem Reft Daß bu bich bieß Ind'iche Lieblein reigen laßt, 3hm auf biefer Erben alle Tage mebr Bum Plafir ju merben; benn er liebt euch febr. Geine Blutftriem' regne auch auf bich berab Und fein Berge fegne bich bis in bas Grab. Mit bem Bunich voll Liebe grift bich bein Dapa Und aus gleichem Triebe thut's auch bie Dama. Brufe bubich bort bruben in Gerrnbute Revier Alle unfre Lieben gartlich von Une bier:

Leuel, Dortel, Liefel, Fris und ben du haft, Muhme Marthe Riefel und wer sonft noch past. Schließ' im Schweiternhause und im Maddenhaus Michts ohn' eine Pause allenthalben aus. Und nun wis jum Schlufe Jesu Bundeuhohl'n Mit dem martiten Aufe ich der anempfchl'u.

Bethlebem, im Juny 1771.

Gregor.

# Bum ein und zwanzigsten Juny. Carlebab 1808.

Nicht am Susquebanna, ber burch Muften fließt, Wo jum irb'ichen Manna geiff'geg man genießt. Wicht vom Gnadenthale, nicht nach herrenhut, Wo bei'm Liebesmable Ebee man trintt für Blut: Wein! am Löpelftrande, von der großen Brud, Wo die Mohrenbande ichaut Sanct Nepomut, Bu dem weißen hirfchen, der befrändig rennt, Ohne daß ein Pirichen leine Straße hemmt, Eile biefes Blattchen, munter und geschwind, Wo im furgen Bettopen rugt das langte Kind.

Rennet mir bei Zeiten gleich ben schönften Lag, Go bag niemand streiten, niemand zweifeln mag. "Meinft Du den? wo's Arippoen frommlich bunt geschmudt,

"Den, wo fic am Puppchen Puppchen boch entjudt?
"Den viellicht vor Saften? wo's am tollften gebt,
"Bo man ohne Baften fich mit Liebden breht.
"If es Often? Pfingften? Corpus Domini?
"Breunden! bu befingften; frifc jur Melobie!"

Reiner ift ber Meine ber fich ruden läßt; Einer ift's, bei Gine, biefer fteht fo feft. Läft er nach fich bliden , municht man ihn beran; Sat man ihn im Riden, gleich fängt's Trauern an. Bruber nicht noch Schwester hat er für und für, Ind man glaubt Sploester fieb' icon vor der Ehur. Drum mit Wohlbedachte grüßt ihn ehrenvoll, Weil er was er brachte wohl und laffen foll. Bird er gleich eitweichen, wie nun Lage find; Läfter eftere Gleichen und das längite Kind.

Froh am schonen Jeste soll's in Carlsbad sepn!
Ein paar hundert Gatte stellten schon sich ein.
Gleich soll jeder haben was ihm convenirt;
Früh mit Wassersaben jeder wird tractirt,
Freuet sich nicht minder als bei'm größten Schmaus,
Denn er geht gesünder, als er kam, nach Haus.
ziebliches Gedubel tonte gestern Nacht;
Lustiger ist der Sprubel heut schon ausgewacht.
Frischlich augesendtet steht der Kels umlaubt;
Areuzes Hanner leuchtet um das table Haupt.
Herzlich grüßt der Biedre diese Tages Stern,
Hoch wird alles Niedre, Hodes neigt sie gern.
Der verschossen wird Graf Volge, herr vom goldnen Schlb,

Dod Sie tommt geschritten! Schaut nur wie fie fteigt, 280 fich auf Graniten mande Mung geigt. In ben bunten hoben eil' ibr nachzugebn 280 bie Ordiben und Diantben stebn, Und Drnithogalen weiß und schant wie fie. Ihr zu Liebe ftrablen Leng und Sommer bie. Doch die Metterfenner, zweifelnd ftehn fieb ort, 280bibedatige Manner! Und bu schreitef fort,

Pfindeft

Pflidert junge Rofen, lächelft leichtem Stich; Wie im Lande Gofen sonnt es rings um dich, Reich an Strauß' und Kranzen, tros dem Wolfengraus, Bringst du die Ercellengen ungeneht nach Saus. Folge so dir immer, wie sich's wölfen mag, heitrer Sonnenschimmer, dir zum eignen Tag! Eros dem Wetterbuchen geb's dir jungem Blut, Lochter, Areundin, Liechen, wie du's werth bist, gut!



## Fest: Sebichte.



## herrn Bergrath Leng, am Tage ber Jubelfeier feiner funfzigiahrigen Dienstzeit ben 25 October 1832.

(Das Gebicht begleitete einen Zafelauffab in Form einer Bafalts Infel mit einem Bulcan, beffen Krater mit hundert Ducaten in Golb und ber golbenen Berbienft-Mebaille gefüllt war.

> Erlauchter Gegner aller Vulcanitat! Entfebe dich nicht, wenn diefer Solennitat Sich milbe Feuerberg' und Laven Gewaltsam eingebrungen haben.

Ein Fürst ber, immer von gutem Muth, Auch andern gern ammuthig thut, Much andern gern ammuthig thut, Bessellett es, Dich von falichen Lehren, Weptunus aber bleibt beiseit'.
Ergdy' er sich im Meere weit;
Dort mag er unnmschränft gebieten.
Du laß nur glüben, sprüben, wüthen;
Es deutet auf gelinde Lehren,
Jum Platuts und Pluto dich zu betehren;
Und überbieß den schoften Sold:
Gold — aber dießmal mehr als Gold.

Berrn Rath Schellhorn. gum 5 December 1824.

Daß im großen Jubeljabre Bir Dein Jubilaum schmüden, Das erlebe, das gewahre, Lreuer Diener, mit Entziden! Dir gelang's in ftiller Sphäre Deinen Fürsten zu bogleiten, Berbe theilichest feiner Ehre Bis in allerspätste Beiten!

# Den Freunden amacht und imangigften Auguft 1826.

Des Meniden Tage find verfiodten, Die fodonfen Giter angesochen, Es tribt fich auch der freiste Blid; Du wandelft einsam und verdroffen, Der Lag verichwindet ungenoffen In abgesondertem Geschief.

Wenn Freundes : Antlift bir begegnet, So bift du gleich befreit, gefegnet, Gemeinfam frenft du bich der Ebat. Ein zweiter tommt fich angufchließen, Mitwirfen will er, mitgenießen, Werbrepfacht fo fich Kraft und Rath.

Bon äußerm Orang unangefochten Bleibt Freunde fo in Eins verflochten, Dem Rage gonnet heitern Blid! Das Beste ichaffet unverbroffen; Boblwollen unfrer Zeitgenoffen Das bleibt zuleft erprobtes Glud. De m

#### aus 21 merica

gludlich : bereichert

Bieberfehrenben.

Ihrem Durchlauchtigften Bruder,

, Serren

Carl Bernharbienen bobeit,

bie verbundenen Bråber

ber

Loge Amalia

2m 15 September 1826.

Das Segel steigt! das Segel schwillt! Der Jüngling bat's geträumt; Run ist des Mannes Wunsch erfüllt, Noch ist ibm nichts versaumt. So geht es in die Weite fort Durch Wellenschaum und Strauß; Kaum sieht er sich am fremben Ort, Und zielch ist er zu Haus. Da fummt es wie ein Bienenichmarm, Man baut, man tragt herein;
Des Morgens war es leer und arm,
Um Abends reich ju feon.
Geregelt wird ber Hiffe Lauf
Durch faum bewohntes Land,
Der Kelfen fleigt jur Wohnung auf,
Als Garten bluht's im Sand.

Der Reifefürt begrüßt fobann, Entischoffen und geifund, Ale Bruber jeden Ehrenmann, Als Bater jedes Kind; Empfindet wie fo schon es sep Im frisen Gottesreich; Er fühlt sich mit dem Mackern frei, Und sich dem Besten gleich.

Scharfichtig Land und Stadte fo Beife er fich zu beichaun; Gefellig auch, im Lange frob, Billommen schonen Fraun; Den Ariegern ift er zugewöhnt, Mit Schacht und Sieg vertraut; Und ernft und ehrenvoll ertont Kanonenbonner laut.

Er fühlt bes eblen Landes Glud, 3hm eignet er fich an, Und hat bis heute manchen Blid hinüberwarts gethan. Dem aber fen nun wie's auch fep, Er wohnt in unferm Schof! — Die Erbe wird durch Liebe frei, Durch Thaten wird fie groß.

#### Die erften

# Erzeugniffe ber Stotternheimer Saline,

von bichterischem Dialog zwischen bem Gnomen, ber Geognofie und ber Technit,

überreicht ,

jum drepfigften Januar 1828, mit

getroftem Glad anf!

C. Glend,

Balinen . Director,

unterthanigft.

### Gnome.

In brauner Kapp' und Autte tret' ich an, Wo Prunt im Licht erbellt ben weiten Plan, Unwülig, boch genöthigt, bin ich hier: Denn das was triumpbirt geborte mir; Ich barg es tief in ichwerer Nachte Schof, Nun liegt es flar am hollen Lage blog, Und da es mir zu hindern nicht gelingt, So bin ich einer ber es festlich bringt.

Den Menschen will ich wohl, allein betrübt Daß sie migbrauchen was man Gutes giebt, Bersteck' ich Golb an schmaler Klisste Wand, Als Staub zerstreu' ich's breit in Auf und Sand; Und wenn sie's dann mit Mib' und Fleiß erhascht, Wit vollen. Sanden wird es ausgestreut Und niemand häuft den Schaß für tinst'ze Zeit.

Doch heute bringt ein fuhn gewandter Mann, Der gegen mich so manche Lift ersann, Mis Gabe dar, was selbst an biesem Tag, Schneeweiß getornt, dem Fürsten genügen mag. So thut sie denn dem Bürger auch genug, Dem Reisenden, dem Landmann hinterm Pflug; und was Schonfte bossen läft, So feiert froh das allgemeine Best.

## Geognofie.

Haft bu auch eble Schabe tief verstedt, Dem Menschengeis sind sie bereits entdect. Ift doch Natur in ihrem weiten Reich Sich fets gemäß und folgerecht und gleich; Und wer des Anauels zartes Ende halt, Der schingt sich wohl durch's Labyrinth der Weltschift, der fofteit ich fort durch Zeld und Bergeshbin, Ich gauber nicht — auf einmal bleib' ich siehn; Lief unten sich! ich das ersehnte Gute, Erfahrung bleibt die beste Winfeltunke. Bedect der Kalfstein hier die Region,

Sobann auch Sandstein; laft ihn mächtig ruhn! Dir geben burch, wir wissen was wir thun. Aur immer tiefer! unten stromt es hell, Als unser Schönleits, unser Jugend Duell; Es strömt Gewürz, das liebticher erquiet Als was uns Banda's Infelgruppe schiet. Schmachaft durchringt es unser täglich Arod, Es thut dem Menschen, thut dem Thiere North, Gefundes Wolf ertranket im Entbehren; Welch ein Verdienste es reichsich zu gewähren!

Bezeichnet nun den weitgevierten Schacht, Und wagt euch fibn zum Abgrund tieffter Nacht: Bertraut mir daß ich Schaß zu Schäßen häuse. Nun frisch an's Werf und muthig in die Teuse!

#### Tednif.

Nur nicht so rasch und unbedacht gethan! — Mit Had' und Spaten sommt ihr fühnlich an; Wie könnt ihr euch so wunderlich behaben, Als wolltet ihr des Nachbarn Weinderg graben? Doch wenn dein Blid in solche Tiefen drang, So nube schnell was unster Aunst gelang.

Didt meinem Wiß ward folde Gunft bescheert, 3wev Gbiterschwestern haben mich belecht: Phossift voran, die jedes Clement Berbinden lebrt wie sie es erft getrennt; Das Unwägbare hat für sie Gewicht, Und aus bem Baffer lott fie Flammenlicht, 24st Unbegreissiches dann sichtbar sevn, Durch Jauberep im Sondern, im Werein.

Doch erft jur That erregt ben tiefften Sinn Geometrie, bie Allbeberricherin: Gie ichaut bas All burch Ein Gefet belebt, Sie mift ben Raum und was im Raume ichwebt; Sie regelt ftreng bie Areife der Natur, hiernach bie Pulfe beiner Laidenubr; Sie bffinet geiftig grangenlofen Areis
Der Menfchenhande fummerlichftem Fleif.

Und gab fie erft ben Sebel in die Sand, Dann ward es Rad und Schraube bem Berftanb; Ein leifer hauch genügt ber feten Regung, Que Hill' und Leere bilbet fie Bewegung, Bis mannichfaltigst endlich unbezirft Run Kraft zu Kraften überschwenglich wirft.

Won Soh' und Breite fprach ich ichon zu viel, Einsachtes Wertzeus gnüge bir zum Jiel. Den Eisensab erzeife, der getront Mit Kall nach Kall den harten Sein verhöhnt, Und fo mit Fleiß, Genauizieit und Glud Erbobre dir ein reichliches Geschie.

Geleiftet ift's! Du bringft im britten Jahr Dem Berrn beg Lands willfommne Gabe bar.

#### Gnome.

Much ich entfage nun bem alten Erut, Bas ich verheimlicht fep bem Boll gu Rut.

#### Geognofie.

Und wenn ich einfam im Gebirg verweilt, hat doch mein Geift den tiefften Bunfch ereilt.

Rednit.

minnben, This Cold.

Bethätigt weiter gludliche Bereitung

e Tess Ant Late

## gelters

fiebzigster. Geburtstag

gefeiert von

Bauenden, Dichtenden, Gingenden am 11 December 1828.

#### Bauenbe. Chor.

Somudt bie priefterlichen Sallen, Gbler Sarmonie errichtet, Beut bem Manne ju gefallen, Der fein Leben euch verpflichtet.

#### Solo.

Maget laut und flar gu nennen Sein Bemühen, feine Tugend; Denn ein herzlich Anerkennen 3ft des Alters gwepte Jugend.

Gingenbe. Chor.

Fullt die wohlgeschmudten Sallen Laut mit festlichen Gefangen, Und in Choren laßt erschallen Wie sich die Gefühle brangen.

Golo.

#### Solo.

Laft uns fraftiglich erftarten Des Berbienten neues Leben, Mag ein Jungling wohl vermerten Sich bei Beiten gu erbeben.

#### Dictenbe. Recitativ.

Froh tret' ich ein, und mohl weiß ich zu schähen Was ihr, so nah mit meinem Thun verwandt, zu die leichten Ergshen Bon Herrichteit umber gebannt. Aufn dars ich mich nach seber Seite wenden, So herrlich sey, so seitlich sep der Ort; Doch bricht bervor und glängt nach allen Enden Der Freundschaft wie der Leich beilig Wort.

### Dichtenbe. Aria.

Die Blumen gepfiegt und gehütet, Ihm bracht' id fie oft gum Strauß, Bie frifch man der Liebften fie bietet, Sie nahmen fich gierlich aus. Dann erft begann es gu buften, Da hob ein frifcer flor Bu leichen Methers Luften In Conen fich hervor.

### Bauenbe. Golo

Sat er und fruh gepfleget, Bir grundeten fein Saus. Boetbe's Berte. XLVII. Bb. Singenbe. Solo. Bie er und taglich heget, Wir fullen's freudig aus.

Bu Drep. Run erft beginnt's ju buften, Run bebt ein frifcher flor Bu leichten Aethers Luften In Sonen fich empor.

> Dichtenbe. Solo. Blig und Schlag Um flaren Tag Unterbricht Freud' und Licht.

Bauende. Finsterniß und Nebelschauern hingegeben unbewußt, Und von tiefgefühltem Trauern Rähret fich bie hohe Brust.

Singen be, Melodie'n fo behr, fo icone Dringen aus der finnigen Bruft, Ach! es find nur Erquertone, Bittre Klagen, ob Berfuft.

Dichtenbe. Soto. Bie wenig, wir Gefcaftigen, Bermochten wir alebann, Er weiß fich felbft au fraftigen, Er ift, er fteht ein Mann!

Bauenbe.

Er ftebt,

Singende.

Er fteht,

Bauenbe.

Er ist,

Singenbe.

et th

Mile.

3ft unfer Mann!

Dichtende, Arie mit Chor. Bas braucht es weiter! Bir fingen heiter,
So wie am Anfang,
So auch am Ende,
Daß jeder Jahrgang
Sich rein vollende.
Sein Thun und Laffen
In Eins zu fassen
Gom' ibm das Gluc!

Bauende, Dichtende, Singende. Bu brey ober vier.

Dantbar ewig flar und helle flofe fegnend unfer Sang, Doch an folder Freuden Schwelle Beilten wir fcon allzulang.

#### MITe.

Dant: und lieb: und wannereiche, Audermabite treue Schaar, Schlinget eure Lorbeerzweige Drepfach um bas murbige Saar!

### Lifhlieb

ju Beltere fiebjigftem Geburtetage.

Laffet heut am edlen Ort Ernft und Luft fic mifchen, Geift an Hergen, Lon am Mort Keierlicht erfrifchen; Brob genießet eurer Lage, Denn man fest nicht alle Tage Sich ju folden Tifchen.

Ein bebutend ernft Geschie Malet über's Eeben,
Denn es nimmt ber Augenblie Was bie Jahre geben.
Ift so manches Gut geronnen,
jat uns mehr und mehr gewonnen Mannisch tühn Bestreben.

Doch an Bethe's Labetrant Darf es bent nicht feben! Treu Gefühl und frommer Dant Walte durch die Seelen. Laffet ewige harmonieen Balb fich fuden, balb fich flieben, Und juleft vermählen. Unfer Mann er that ja fo; Leb' er brum! er lebe! Berbe feiner Gale froh Dag er nehm' und gebe; Bie bicher, im Allerbeften, Gich zu Tag: und Jahres Feften Ung ut Lieb erftrebe! De m

### würdigen Bruderfest Johanni 1830.

Funfaig Jahre find vorüber, Wie gemifchte Cage fiohn; Funfaig Jahre find hinuber In das ernft Bergangne fcon.

Doch lebenbig, ftets auf's Neue, Thut fich ebles Wirlen funb, Freundes Liebe, Manner Treue, Und ein ewig fichrer Bunb.

Ausgefa't in welter Ferne, Rah, getrennt, ein ernftes Reich, Schimmern fie, befcheibner Sterne Lei? wohlthatigem Lichte gleich.

So! bie Menfchett fort gu ehren. Laffet, freudig überein, Als wenn wir beifammen maren, Araftig uns gufammen fepn!

Collen on It will a kene

#### Erwiederung

### ber festlichen Gaben

angelangt

ben 28 Mug. 1830.

Det. Laffet beut im eblen Rreis 26.

Pflegten wir tryfallen Glas Rafd mit Schaum zu fullen, Und mit Maß und ohne Maß Durft und Luft zu fillen; Reicht man jeht dem beitern Zecher Silbern, reich verzierten Becher, Scheint es gar bebenflich.

Warb auch alt und junger Bein Reichlich bergespenbet, Wie die Fille fich vom Main Norden gugemechet: Euren Frohsinn im Behagen Sollen wir in guten Lagen Dantbar mitgenießen, Werde Sither, werde Gold, Wie fich's giemt, perehret; Bleibe guter Geift euch hold, Der im Stillen lehret: Sich an's Reine gu gewöhnen, Und im Archten, Guten, Schönen, Recht und eingubürgern. Mit einem zierlichft aufgetrodneten Blumenfrange.

#### Sie.

Barter Blumen leicht Gewinde Flecht' ich bir jum Angebinde, Unvergängliches ju bieten Bar mir leiber nicht beschieben.

In den leichten Blumenranten Laufden liebende Gedanten, Die in leifen Conen tlingen Und dir fromme Winfche bringen.

Und fo bringt vom fernen Orte Diefed Blatt bir Blumenworte, Mogen fie vor beinen Bliden Sich mit frifchen Farben fcmuden!

#### Erwieberung.

Gr.

Bunte Blumen in bem Garten Leuchten von ber Morgensonne, Aber leuchten teine Bonne, Liebchen barf ich nicht erwarten.

Senbeft nun in garten Areifen Die von dir gepftidten Sterne, Bartlich willft bu mir beweifen : Du empfindeft in ber Ferne

Bas ich in ber Fern' empfinbe, Go ale war' tein Raum bazwifchen;" Unb fo bluben auch geschwinde Die getrodneten mit frifchen. Der

## Demoifelle Schmehling

nad.

Aufführung der Hassichen Sta. Elena al Calvario. Leipzig 1771.

Klarster Stimme, froh an Sinn — Keinste Jugendgade — Jogst Du mit der Kalferin Nach dem hell'gen Grade. Dort, wo alles wohlgelang, Unter die Beglüdten Rif Dein herrschender: Gesang Mich den Hochentzüdten. M 11

## Mabame Mara,

froben Jahresfeft Weimar 1851,

Sangreich war Dein Sprenweg, Jebe Bruft erweiternb; Sang and ich auf Pfab und Steg, Mid? und Schritt erheiternb. Nab dem Biele, dent' ich heut Jener Zeit, der sissen; Suble mit wie mich's erfreut Segnend Dich zu grußen!

greened products and all it. A compression of the second control o

Gedichte zu Bildern.

ta serie as a literatura

#### Abler

#### mit einer Lpra nach oben ftrebenb.

Sollen immer unfre Lieber Rach bem bochften Mether bringen? Bringe lieber fie hernicber, Daß wir Lieb' und Lieben fingen.

Bei Lag ber Wolfen formumformend Weben! Bei Nacht bes Sternenheeres glühend Leben! Mit reinen Saiten wag' empor gu bringen, Du wirst ber Spharen ewige Lieber fingen.

Guter Adler! nicht fo munter Mit der Leper fort nach oben; Bringe lieber fie herunter, Daß wir uns an ihr erproben; Manches ift an uns zu loben.

# Somebenber Genius

mit ber einen Sand nach unten, mit ber anbern nach oben beutenb.

Swifden Oben , gwifden Unten Schweb' ich bin gu munt'rer Schau, 3ch ergobe mich am Bunten, 3ch erquide mich im Blau.

Memento mori! gibt's genug, Mag sie nicht beeregtablen; Warum soul' ich im Lebensstug Dich mit der Gränge qualen? Drum, als ein alter Angsterbart, Empfeh! ich bir docendo: Mein theurer Freund, nach deiner Urt, Nur vivere memento! Wenn am Tag' Zenith und Ferne Blau in's Ungemeffne flieft, Machte die Uebermucht der Sterne Stimmlische Gewölbe schlieft; So am Grünen, so am Zunten Kräftigt fich ein reiner Sinn, und bas Oben wie das Unten Bringt dem oblen Gestif Gewinn.

Befdilbeter Urm gegen ein vorübergiebenbes Better Bucher befongenb.

> Mandes herrliche ber Welt 3ft in Rrieg und Streit gerronnen; Wer beichubet und erhalt hat bas iconfte Loos gewonnen.

Soll bich das Alter nicht verneinen, So mußt du es gut mit andern meinen; Mußt viele fördern, manchem nußen, Das wird bich vor Vernichtung beschüben. Regenbogen úber den Hügeln einer anmuthigen Landfchaft.

> Gran und trub und immer truber Rommt ein Wetter angezogen; — Blie und Donner find vorüber, Euch erquidt ein Regenbogen.

Bilde Sturme, Kriegeswogen Raften über Sain und Dach; Ewig doch und allgemach Stellt fich her der bunte Bogen.

Frohe Zeichen zu gewahren Wird der Erdfreis nimmer mude, Schon feit vielen taufend Jahren Spricht der himmelsbogen: Friede!

Aus des Regens duftrer Erübe Glanzt das Bilb das immer neue; Aus den Chranen zarter Liebe Spiegelt sich der Engel Treue.

# Genius,

Bleibe bas Geheimniß theuer! Lag den Augen nicht gefüften! Sphin: Natur, ein Ungeheuer, Schredt fie bich mit hundert Bruften.

Suche nicht verborgne Beihe! Unterm Schleier laß bas Starre! Billft bu leben, guter Narre, Sieh nur hinter bich in's Freie.

Unichaun, wenn es bir gelingt, Daß es erft in's Innre bringt, Dann nach außen wieberfehrt, Bift am berrlichften belebrt.

## 

Rannit du die Bedeutung lefen, Ihren Sinn verlierst du nie: Beibe find nur todte Wefen Und die Kunft belebte fie.

Offen fieht fie! boch geheime Gaben Jugerollt in ihrem Schofe Liegen ahnungsvoll bie Loofe, Wer's ergreift ber wird es haben.

## Leuchtender Stern über Bintelmage, Blei und Birtel.

Bum Beginnen, jum Bollenben Birtel, Blei und Bintelmage; Alles frodt und ftarrt in Sanden, Leuchtet nicht ber Stern bem Tage.

Sterne werben immer icheinen, Allgemein auch, jum Gemeinen; Aber gegen Raf und Aunft Richten fie bie iconfte Gunft.

#### Pinfel und Feder vom Lorbeer ummunden und von einem Sounenblic beleuchtet.

Auf den Pinfel, auf den Riel Muß die Sonne freundlich bliden, Dann erreichen sie das Ziel Erbenschne zu bezlüden. Auftlern anch der Loorbeer grünt, Wenn sie frendig ihn verdient.

Billft du Großes bich erfuhnen, Zeigt sich hier ein boppelt Gluc; Feber wird dem Geiste dienen Und der Pinsel bient dem Blic.

Benn der Pinfel ibm die Welt erschuf, Benn die Feber ihm das Bort gereicht, Bleibt des Mimen ebelfter Beruf Daß er fich des Lorbeers wurdig geigt.

Will der Feber gartes Malten, Will des Pinfels muthig Schalten Sich dem reinften Sinn bequemen, Kannft getroft ben Lorbeer nehmen.

#### Bu einem Delgemablbe.

An ben Wurgeln beiliger Eiche Schwillt ein Lebensquell bervor, und so, ohne Nachbar: Gleiche, Buche bie Sble fill empor. Ueste ftreet fie, Blatterbusche Sonnig, über glatte Fluth, und in eine gruner Frische Spiegelt fic bee Dantes Gluth.

Bu einem Bilde

Frankfurt am Main als Sefgent

herrn Bibliothet. Secretar Rrauter.

Großen fluß hab' ich verlaffen Ginem fleinen mich ju weihn; Sollte ber boch eine Quelle Manches Guten, Schonen fepn.

#### Mit einem Bilbden:

### Schloß Belvebere in ber Abendfonne.

Erleuchtet außen hehr vom Sonnengold, Bewohnt im Innern traulich, froh und hold. Erzeige fich Dein ganges Leben fo: Rach außen herrlich, innen hold und froh.

## Das fogenannte Romifche Saus im Part.

Romifch mag man's immer nennen; Doch wir den Bewohner fennen, Dem der achte deutsche Sinn, Ja der Weltsinn ift Gewinn.

3um

Bilbnif ber Pringef Marie.

Lieblich und zierlich, Ruhig und hold, Sind Ihr die Treuen Sicher wie Gold.

#### Gartenhaus am untern Part.

Der's gebaut vor funfsig Jahren Sieht es noch am Wege ftehn, Liebespaar vorübergehn, Wie wir andern damals maren Alf die Bufche lieblich fühlten, Lichter in bem Schatten fpielten; Bo fich Liebende verstanden, Immer fuchten, oft fich fanben Bu gestill frifchem Leben, Wie wir's ench nun übergeben.

Uebermuthig fieht's nicht aus, hobes Dach und niebres Saus; Muen bie dafelbit verfehrt Barb ein guter Muth beideert. Schlanfer Baume grüner Flor, Seiftigepfangter, wuchs empor; Beiftig zing zugleich allbort Schaffen, Begen, Mach(en fort.

Diefer alte Weibenbaum Steht und mach?'t als wie im Traum, Sah des Fürstenbaches Gluthen, Sieht der Ilme leife's Fluthen.

Freundin! Dir jum neuen Jahr Bring' ich schnell ben Commentar Deiner ichon geschmidten Dede. Brüberes bemahrt sich treu, Reuen Lagen fen es neu, Und so weiter eine Strede!

31

bem Bilbe einer hafenftabt am fcmargen Meere.

Schroffe Felfen, weite Meere Geben meber Luft noch Lebre, Denn fie find uns gar gu. fern, Wher jener Freund im Innern, Seine Reigung, fein Erinnern Leuchtet her ein holber Stern.

## 



3 u e i g n u n g

a n

Pr. C. v. S. W.

October 1807.

Diefes Stammbud, wie man's auch nimmt, Bar eigentlich für 'iem Studenten befimmt, Der es, auf atademifden Pfaden, Sich mablen follt' aus hertels Laben; Bie ich's denn auch, — nicht guter Ding', — Aus der hubiden gtau hertel hand empfing.

Denn guter Dinge fonnt' ich nicht fepu. Bir waren icon in ben October hinein, Und preußifche Schaaren algumal Bertrappelten und Berg und Thal, Und damals war noch nichts verloren.

3ch fraute mir aber hinter ben Ohren Und feste mich, wie vor alter Zeit, Bieder an des Thales Wirflichfeit Und wollte rühnlich mich erdreiten, Un der Saale das auch zu leiften Bas an der Topel ich frieb im Spiel; Das war nun freilich gar nicht viel. Kaum hatt' ich aber ein paar Pappeln zeichnet Und ein paar Berge mir angeeignet, Da brach bie Sünbfluth auf einmal herein: Es hatte nicht konnen folimmer fevn.

Bie aber nach dem jüngften Gericht Bas vorgeschad auch wieder geschicht Und über Wolfen und unter Klammen Freunde und Keinde fommen zusammen; Und überall im höchsen Ehor Jebtre, beilige, nach wie vor, hebt und trägt fein Marterinstrument, Woran man ihn allein ertennt:

So werd ich auch wohl in Abrahams Schof Beitste und Pinsel nicht werden lod;

Bei vieler Luft und wenig Gaben
Berd ich doch nur getrigelt haben.

Doch fep bem Allen wie es fep, Kein Platt im Bud ift überlei, Auf beiben Seiten manche beichrieben Und beiben Seiten manche beichrieben Und baß Du glaubst, das viele Papier, Bas auch drauf stebe, gebore Dir. Und dazu bast Du Bug und Macht, Immer war Dein dabei gedacht. So steht Dein Bild auch flar und glatt In unnerm Serzen auf jedem Blatt. Und Liebe bleibt zu unserm Gewinn Ein besserre geichner als ich bin.

### Un ben Pringen von Ligne.

In fruher Beit, noch froh und frei, Spielt' ich und fang ju meinen Spielen; Dann fing's im Berzen an zu wuhlen, 3ch fragte nicht ob ich ein Dichter fev: Doch daß ich liebte tonnt' ich fublen.

So bleibt es noch. Ich weiß nicht viel Bon eignen bichterischen Thaten. Man fagt: mir sen als Ernst und Spiel Richt von der die Ernst und Spiel Richt von der Kunst, Gern hör' ich Gutes von der Kunst, Der ich mein Leben treu geblieben; Doch mich in meinen Freunden lieben, Dues, eiber Mann, bieß ist die foonte Gunst.

### Un Shiller.

#### Mit einer fleinen mineralogifden Sammlung.

Dem herren in der Biffe bracht' Der Satan einen Stein, Und fagte: herr, burch beine Macht Laft es ein Brodden fevn!

Bon vielen Steinen fendet Dir Der Freund ein Musterstück; Ideen gibst Du bald bafür Ihm taufenbfach guruck.

#### An Madame Wolff.

3um 10 December 1812.

Erlaubt fep Dir, in mancherlei Gestalten, Das junge Bolf und die ehrwürdigen Alten Bum Besten, wie es Dir beliebt, gu halten: Und Phabra, wuthend, leibenschaftlich groß; Elisabeth, so lieb - als schonungslod; Messinabeth, so lieb - als schonungslod; Messinabeth, nur gegen Lebesblic nicht; Aufarden gulegt, die Jeben so versibett, Daß er den Kopf wie Belgiens helb verliert. Der Wechsel bilbe Dein begichten Breich, Bleibst Du nur uns, den Freunden, immer gleich. 91 n

## herrn Obriftlieutenant von Bod.

Bon allen Dingen bie geschen, Wenn ich es redlich fagen sollte, So war's, Kosaten bier zu sehn, Nicht eben was ich wünschen wollte. Doch als die heilig große Kluth Den Damm gerrif der und verengte, und Well' auf Welle mich bedrängte, War Dein Kosat mir lieb und gut.

### herrn Regierungerath Peucer.

Bet Ueberfendung eines rheinlandischen Ducaten.

Rein! frechere Wette verliert man nicht, Ale an der Elb' ich dazumalen.

(Dresben, ben 15 Muguft 1815.)

Jest ba man überm Rheine ficht Bill ich mit Rheingold fie bezahlen.

(Beimar, ben 16 Februar 1814.)

# Berru Dbrift v. Geismar.

2B. am 21 October, nachmittage 3 Uhr, 1815.

Dem wir unfre Rettung banten ... Aus ben Sanben wilber Franten, Rimm jur Jahresfeier: Stunde Beißen Wunfch vom treuften Munde! Un Alexander v. Sumbotbt.

28. b. 12 Juny 1816.

An Trauertagen Gelangte mir Bein berrlich Seft!
Gelangte mir Bein berrlich Seft!
Ermanne bich zu feohlichem Geschäft!
Die Welt in allen Jonen grunt und blüht
Rach ewigen, beweglichen Gesehen;
Das wußtelt du ja sonft zu schähen,
Erheitre so, burch mich, bein schwer bedrängt Gemuth!

### An G. 33.

Saft ben Anter feft im Rheine liegend gur bas mohl beladne Schiff, Bleibe boch in Nedarbuchten schmiegend, Sier ift fein Borallenriff.
Aber da wo jeder Lag erzeuget Sindernif auf, Ober schimmer noch fie wiegend beuget, Richtetelt Du wohl babin ben Lauf?

### Berrn Grafen Loeben.

#### Carlebab , ben 18 Muguft 1818.

Da Du gewiß, wie Du mir zugesagt, Nach meinem Scheiben feiern willst mein Leben; So laß mich Dir, ba es noch beiben tagt, Ein freundlich Wort zu Deinem Lage geben.

Un benfelben, nach beffen Tobe ben 3 April 1825.

Mun ift's geschehn! Dir hat ein herber Streich Das schone Lebensglud entriffen; Orum ift es besser auf der Stelle gleich Die Freunde pretsen, die Geliebte fuffen.

### Mabame Catalani.

Im Jimmer wie im boben Saal Sort teiner je fich fatet: Denn man erfahrt gum erftenmal Barum man Dbren bat.

Carlebab, jum golbnen Brunnen, am 14 Muguft 1818.

### Austau Mich.

# Gin schlafend Rymph chen

Drey heilige Ronige:

Alte, bartige, fogar fcmarge Gefichter fait Du mir überfiefert; aber mit foldem Gelichter Kann ich nicht wieder bienen; jedoch in lieblicher Breite, Ein hubsches Kind von der andern Geite, Gollte der Andlie Dich erichteden,
Du faunft fie feicht mit 'nem Schleier beden.

# Un Grafin Conftange von Fritich.

### Bei Ueberfenbung eines Penfée:Bouquets.

Die deutsche Sprache wird nun rein, Pen fee barf tunftig nicht mehr gelten; Doch wenn man fagt: Gedente mein! So hoff' ich foll und niemand schelten.

Beimar, b. 27 Febr. 1814.

Un Diefelbe . bei 3hrer Reife nach Petersburg.

Blumentelche, Blumengloden Folgen Deinem Reifelauf, Unter Schneegestöbersfloden Suchft Du mir was Liebes auf.

Beimar, b. 12 Novbr. 1815.

Derfelben.

Dein Oftgeschent weiß ich ju fchagen, Bon Westen fep Dir bieß gebracht. Un Dant hab' ich schon viel gebacht, Doch will sich's nicht in's Gleiche fegen.

### gu einer Pandschrift Friedrich's des Großen.

Das Blatt wo Seine Sand geruht Die einst ber Welt geboten, Ift herzustellen fromm und gut. hell Ihm dem großen Lodten!

# Moftifche Erwieberung.

Aus duftern Riosterhallen schallen Berhaltne Seufzer und verhallen An unfres herzens Bebensund; Dann foll auch unter Purpurthronen, Safran: Behängen prächtig wohnen, Dem Du ein Ause zugewandt.

Allbort empfangen und begeiftet Geichmadegeride; mer erbreiftet Des Doppelpaares boben Preis? Doch Mutt' und Purpur find ergeblich, Gerude, Schmade überschälich Dem ber fich Deine Enade weif.

Mit einem buntgeftidten Riffen.

Nicht foll's von Ihrer Seite tommen, Sobald es einmal Plat genommen; — "Mich dentend fieh es freundlich an, Mich liebend lebne Dich daran."

Mit einer angeschriebenen Feber.

Dem Dichter midm' ich mich, ber fich erprobt Und unfre Freundin heiter: grundlich lobt.

# Un Frau Oberkammerherrin von Egloffftein.

Musterstuhl für Schmerz und Sorgen Billft mir, theure Freundin, borgen? Rimm ihn wieder! Troft und Segen Soll er Dir zu Saupten legen.

In bas Stammbuch meines Sohnes, zur Weihe.

Eile Freunden bieß ju reichen, Bitte fie um eilig Beichen, Eilig Beichen, baf fie lieben! Lie ben, bas ift fonell geschieben, Feber aber barf nicht weilen, Liebe mill vorüber eilen.

### Shul Pforta.

Ehre, Deutscher, treu und innig Des Erinnerns werthen Schaft, Denn der Anabe spielte finnig Rlopftod einft auf diefem Plat.

An dem ftillbegrangten Orte Bilde Dich fo wie's gebührt, Jungling! offne Dir bie Pforte, Die in's weite Leben führt.

Find' in biefer Budlein Reibe Manches Alte, manches Reue! Sie, ju ihnen wiebertehrenb, Stete erfreuend, oft belehrenb.

Biel gute Lehren fiehn in biefem Bude; Summir' ich fie, fo heift's boch nur gulebt: Bobiwollend fieb umber und freundlich fuche, So findelt Du was Geift und herz ergobt.

### Un Grafin Rapp, geb. von Rothberg.

Bu dem Guten, ju bem Schonen Werben wir und gern gewöhnen; In bem Schonen und bem Guten Werben wir und frisch ermuthen; So bebarf es Deinen Wegen Weiter feinen Reife-Segen.

In ein Stammbuch.

Dief Album lag fo manches Jahr in Banden, Run richtet fich's ju frifcher Bandrung auf; Bon früher Welt find Freunde noch vorhanden, Erneue fich ein heitrer Tageblauf!

# Berrn Ferdinand Biller. (Oduler von hummel.)

Ein Talent das jedem frommt Saft Du in Befit genommen; Wer mit holden Tonen fommt Ueberall ift ber willtommen.

Beld ein glanzendes Geleite! Bieheft an des Meisters Seite; Du erfreuft Dich feiner Ehre, Er erfreut sich feiner Lehre.

### 

Menn ber Freund auf blantem Grunde hente Dich ale Mohr begrußt, Reib' ich ihm bie fel'ge Stunde Wo er Deinen Blid genießt.

### Bum Urmband.

Dief feste Deine rechte Sand Die Du bem Freund vertrauet; Auch dente daß er fern im Land Nach Euch mit Liebe schauet. Un Rlinger, mit einem Bilbe bes elterlichen Saufes ju Frankfurt.

> An biefem Brunnen haft auch Du gespielt, Im engen Raum die Beite vorgesiblt; Den Manberstad aus frommer Mutter Sand Nahmst Du getroft in's fernste Lebens Rand, Und magit nun geen verloschnes Bild erneun, Um hoben Biel bes ersten Schritts Dich freun,

Eine Schwelle hieß in's Leben Und verschiebne Wege gehn; War es boch zu eblem Streben, — Drum auf frobes Wiebersehn!

# Un Demoifelle Contag.

Bing jum Pindus Dich zu schilbern; Doch geschah? zu meiner Qual: Unter neun Geschwister: Bibern Wogte zweiselnd Wahl um Wahl. Phobus mahnt mich ab vom Streben: Sie gehört zu unserm Netch; Wag sie fich bieber begeben findet wohl sie der Vergleich.

Mit ber Subilaums: Mebaille.

Ehre, die uns hoch erhebt, guhrt vielleicht aus Mag und Schranken; Liebe, die im Innern lebt, Sammelt ichmarmende Gedanken. Daß man in Guter diefer Erbe
Bu theilen fich beschein werbe —
Singt manches alt und neue Lieb.
Und waren's garte Liebes-Gaben,
Mit wem wir sie zu theilen haben
Das macht ben großen Unterfcieb.

Die Segenwart weiß nichts von fic, Der Abichied fühlt fich mit Entfeben, Entfernen zieht dich hinter dich, Abwesenheit allein verfieht zu fcagen.

### Un Felix Mendelsfohn. Bartholdy.

Menn über bie ernfte Partitur Quer Stedenpferblein reiten; Mur gu! auf weiter Cone-Flur Birft manche Luft breiten, Bie Du's gethan mit Lieb' und Glud, Wir wunschen Dich allesammt gurud. G.... 's Feber an .....

Bas ich mich auch fonst erfühnt, Jeder murbe frob mich lieben: Satt' ich treu und frei geschrieben UN bas Lob bas Du verbient.

Un Madame Milber, mit einem Erempfar ber Sphigenie.

Dieß unschildvolle fromme Spiel, Das eblen Beifall fich errungen, Erreichte boch ein boberes Biel Bon Glud betont, von Dir gefangen.

# Berrn Grafen Cafpar Sternberg

bei feiner Abreife aus Beimar.

Debem Wege, langen Stunden Unterhaltung fer gefunden Durch bes Freundes Lieb' und Pflicht; Rleine Banden, turz Gebicht.

Steine find gwar talt und fcwer, Doch das Berg ift frei und leicht. Kommt ein Stein von Often ber, Doppelt ift der Munich erreicht; Denn es ift gang einerlei Wo und wie das Berg empfindet, Das empfänglich, heiter, frei, Sid auch wohl am Stein entgündet, Ereu wünich' ich Dir ju Deinem Fest Das Beste mas sich munichen läßt; Doch wünsch' ich mir jum gebens'- Krange Dich anzuschaun in Deinem Glange; Dich selbst in hanbeln, Worten, Blicten, Mir und ben Freunden jum Entziden. Un Madame Carlyle nach Sbinburg,

Augenblidlich aufguwarten Schiden Freunde folde Rarten; Diegmal aber beift's nicht gern: Guer Freund ift meit und fern.

An Diefelbe, mit einer Drathfette.

Mirft Du in den Spiegel bliden Und vor Deinen heitern Bliden Dich die ernste Zierde schmuden, Denke daß nichts bester schmudt, Als wenn man den Freund beglüdt.

Edle deutsche Sauslichteit Ueber's Meer gesendet, Bo fich ftill in Thatigfeit Sauslich Glud vollendet. Un Fraulein Ulrite v. Pogvifc.

Mit einem Bilbden.

Alter Geld icubt alte Bucher, Doch bas Better gieht vorüber. Unfre holben jungen Arieger Schuben hubiche Madden lieber.

### In bie Damen

# Duval be Eartigny zu Genf.

Beihnachten 1828.

Giuclich Land, allwo Cebraten Bur Wolfommenheit gerathen! Und zu reigendem Geniesen Kluge Trauen fie durchiffen! Goldes löbliche Besteißen Muß der Dichter böchlich preisen, Wenn er tostet die Wolfendung Golder höcht millfommen Sendung.

# Un Frau Sofrathin Riemer

mit Stidmuftern

zu ihrem Geburtstag, verspätet.

> Wenn fie gleich Dein Fest versaumt, Liebes haben fie geträumt; heute, zwischen Schnee und Cis, Wecken fie den heitern Kleiß.

An Frau von Stein, geb. von Shardt.

Den 25 December 1815.

Daß Du gugleich mit dem heiligen Christ Un Einem Lage geboren bist, und Kugust auch, der werthe, schlanke, Dafür ich Gott im Herzen dante, Drieß gibt, in tiefer Minterd : Zeit, Erwünschtelte Gelegenheit Mit einigem Zuder Dich zu grußen, Ubwelenheit mir zu verfüßen, Der ich, wie sont, in Sonnenferne, Im Stillen liebe, leibe, lerne.

### Un Rofel.

Rosels Minfel, Rosfels Kiel Sollen wir mit Lordeer frangen: Denn er that von je so viel Jenner that von je so viel Jet und Raum uns zu ergänzen. Das Entsernte ward gewonnen, Langsk Entschwundness stellt er vor, Bon des Baterhofes Bronnen zu des Brodens wistem Thor. Rösels Pinseln, Rosels Kielen Soll fortan die Sonne scheinen: Aunstreich wußt' er zu vereinen Gut: und Schönes mit dem Rielen.

### Un Denfelben.

Schwarz und ohne Licht und Schatten Rommen Rofeln aufzuwarten Grazien und Amorinen;
Doch er wird fie icon bebienen.
Beif der Aunfler ja jum Garten
Die verfluchteften Ruinen
Umgubilden, Walb und Matten
Und mit Linien vorzuberen;
Bird er auch Abelens Kledfen,
Bartumriffren, Licht und Schatten,
Solchen holben Finsterniffen,
Freundlich zu verleihen wiffen.

### Inforift

auf eine von vorzäglichen Miniatur: Bilbern umgebene Tafel, Lebendereignisse und Justande eines wertben Greundes, Baron von Reutern, vorstellend, von demselben mit gebitem Talent und bewundernsbiunfolger Gorgatt ausgeschipet.

### Mpril 1831.

Gebilbetes furmafr genug! Bedurft' es noch der Borte? Bir fehn des lieben Lebens Jug, Durch Stunden ichleicht's und Orte.

Die hohe Gabe preisen mir Die grausem Unheil fteuert, Auf Beg und Stegen Blumengier Dem bolben Kreund erneuert.

Doch jedes Auge wie es blidt Wird in Bewundrung fteigen; Der Geift erhoben und begludt In ftiller Freude schweigen. Bei Abfendung bes Borfiehenben.

Wort und Bilber, Bild und Worte Loden end von Ort zu Orte, Und die liebe Phantafep Fühlt sich hundertfältig frei.

### Un Frau Clementine v. Manbelsloh.

Wenn Bhobne Roffe fich gu ichneu In Dunft und Rebei flutzen, Gesclügteit wird blenbend beil Die längte Nach vertürzen. Und wenu sich wieber auf gum Licht Die Joren eilig brängen, Go wieb ein liebend Brobgesicht Den längsten Lag verlängen,

Beimar, am fürzeften Tage 1850.

In das Stammbuch ber Fraulein Melanie von Spiegel.

Wurd' ein funftlerisch Bemuben Wosenbifde, wie sie blüben, Wosentrone, wie sie leuchtet, Sell vom Morgenthau befeuchtet, Diesen Blättern anvertrauen, Butrolf Du Dein Bildnif schauen, Bie's der Sommergarten begt. Bleibr's in unfere Bruit geprägt.

Beimar, am langften Tage 1851.

### Bermåchtnig.

Wor bie Augen meiner Lieben, au ben Fingern ble's gefchteben Ginft, mit beifeftem Berlangen Go erwartet wie empfangen — Bu ber Bruft ber fie entquollen Diefe Blatter wanbern follen; Immer liebevoll bereit Beugen allerschönfter Beit.

Beimar, 3 Mary 1831.

-----

Politica.

. '



Bei einer großen Bafferenoth Mief man gu Sulfe des Feuer,
Da warb fogleich ben Simmel roth
Und niegend war es geheur.
Durch Malber und Felber famen gerannt
Die Bilies gu flammenben Botten,
Die gange Erbe fie mar verbrannt
Nod eh' bie Rifche gefotten.

Und als die Kifche gesotten waren, Bereitet man große Teste;
Ein jeder brachte fein Schuffelein mit, Groß war die Babl der Gaste;
Ein jeder drangte sich berbei, hier gab es teine Kaule;
Die größten aber ichlugen fich burch, Und fragen's den andern vom Mause.

Die Engel ftritten fur uns Gerechte, Bogen ben turgern in jedem Gefechte; Da fturgte benn alles briber und brunter, Dem Leufel gehotte der gange Plunder. Run ging es an ein Beten und Rieben! Bott marb bewegt herein gu feben.

Spricht Logos, dem die Sache tlar Bon Swigfeit der gewesen war: Sie follten sich teineswegs geniem, Sich auch einmal als Leufel geriren, Auf jede Weise den Sieg erringen Und hieraus das Ledeum singen.

Das ließen sie sich nicht zweymal fagen, Und flehe die Teufel waren geschlagen. Natürlich fand man hinterdrein Es sep recht hubsch ein Teusel zu sevn. Am jungften Tag, vor Gottes Thron, Stand enblich helb Napoleon, Der Teufel hielt ein großes Register Gegen benfelben und feine Geschwister, War ein mundersam verruchtes Wefen: Satan fing an es abzulesen.

Gott Bater, ober Gott der Cobn, Einer von beiben fprach vom Thron, Benn nicht etwa gar ber heilige Geift Das Bort genommen allermeift:

"Miedethol's nicht vor gottlichen Ohren! Du fprichst mie die deutschen Professoren. Wit wissen alled, mach es Lurg! Um jungsten Lag ist's nur ein . . . . Getraust du bich ihn anzugreisen, So magst du ihn nach der Holle schleifen." Molltet ihr in Leipzigs Gauen Dentmal in Die Wolfen richten, Banbert, Manner all' und Frauen, Frommen Umgang zu verrichten!

Jeder werfe bann bie Narrheit, Die ihn felbft und anbre qualet, Bu bes runben haufens Starrheit, Nicht ift unfer Zwed verfehlet.

Biehen Junker auch und Fräulen Bu ber Wallfahrt stillem Frieden, 370 Wie erhabne Riefensäulen Wachsen unsre Ppramiden.

# Die Sprachreiniger.

Gott Dant! daß und fo wohl geschah,
Der Eprann fist auf Gelena!
Doch ließ fich nur ber eine bannen,
Wir haben jeho hundert Eprannen,
Die schmieben, und gar unbequem,
Ein neues Continental-Spstem.
Deutschland foll rein fich ifoliren,
Einen Peft: Corbon um die Gränge führen,
Daß nicht einschliede fort und fort
Ropf, Abrper und Schwang vom fremben Wort.
Wischel meiter benten als was wir thun.

#### Un bie E .. und D ..

Berfluchtes Bolt! taum bift du frei, Go brichft du bich in bir felbft entzwep. Bar nicht ber Roth, bes Gluds genug? Deutsch ober Teutsch, du wirst nicht ting.

Sagft bu: Bott! fo fprichft bu vom Sangen, Sagft bu: Welt! fo fprichft bu von Schrangen. hoffdrangen find noch immer bie beften, \* \* \* fcrangen furchte, bie allerlegten. Satte sonft einer ein Unglide getragen, So burft' er ce wohl bem anbern flagen; Mufter im Belbe qualen, , batt' er im Alter was zu erzählen. Beht find fle allgemein die Plagen, Der Einzelne darf fich nicht beflagen; Im Belbe darf nun niemand fehlen, Wer foll benn hören wenn fle erzählen?

### Gei z

Tft ber Bater auf Gelb erfeffen Und nutt fogar bie Lampenichnuppen, Ariegen fie ben Sohn in die Aluppen, Juden und huren bie werben's freffen. Die Dentiden find recht gufe Bent', Sind fie einzeln fie bringen's meit; Run find ihnen auch die größten Rhaten Jum erften Mal im Ganzen gerathen. Ein jeder fpreche Mmen darein, Daß es nicht möge bas leste Mal fepn!

Die Frangofen verftehn uns nicht; Drum fagt man ihnen deutsch in's Geficht Bas ihnen war' verbrießlich gewefen, Benn fie es hatten frangofifch gelegen.

# Epimenibes Erwachen, lette Strophe.

Berflucht fep wer nach falichem Rath, Mit überfrechem Muth, Das was der Evrfe-Franke that Ann als ein Deutscher thut! Er fühle spät, er fühle früh Es sep ein dauernd Recht; Ihm geh' es, troß Gewalt und Mich', Ihm und den Geinen scheck! Dem

Fürften Blucher von Wahlftadt bie Seinigen.

In harren und Krieg, In Sturz und Sieg Bewußt und groß! So riß er uns Von Keinden los. Was die Großen Gutes thaten Sah ich in meinem Leben; Was und nun die Wölfer geben, Deren auserwählte Weisen Aum zusammen fich berathen, Wödgen unste Entel preisen Die's erleben.

Sonft wie die Alten fungen So zwifcherten die Jungen; Best wie die Jungen fingen Soll's bei den Alten flingen. Bei foldem Lied und Reigen Das Beite — ruhn und schweigen.

"Barum benn aber bei unfern Siben Bift bu fo felten gegenwartig?" Mag nicht fur langer Weile fcmiben, Der Mehrheit bin ich immer gewärtig.

Constitutionell find wir alle auf Erben;
Riemand foll besteuert werden and
Als wer repräsentire ist. han in alle ist.
Tag' id und werbe fühner:
Wer repräsentirt denn die Diener?

Wie alles war in der Welt entzwept, gand jeder in Mauern gute Zeit; Der Ritter ducte fich hinein, Dauer in Roth fand's auch gar fein. Wo tam die schönfte Bilbung ber Und wenn fie nicht vom Burger war'? Wenn aber fich Ritter und Bauern perbinden, Da werben fie freilisch bie Burger schinden.

Last end mit bem Bolf nur ein, Popularifchen! Entschied' es, Wellington und Ariftibes Werden balb bei Seite fenn. Ich bin fo fehr geplagt Und weiß nicht was fie wollen, Daß man die Menge fragt Bas Einer hatte thun follen.

Mir ift das Bolf gur Laft, Meint es doch bieß und das: Beil es die Fürsten haßt, Denkt es, es mare mas.

"Sage mir was das für Pracht ift? Aeufre Grofe, leerer Schein! —" O! zum Henler! Wo die Macht ift, Ift boch auch das Recht zu fenn. Die gute Sache tommt mir vor Als wie Saturn, ber Gunber: Raum find fle an bas Licht gebracht, So frist er feine Ainber.

Daß du die gute Sache liebst, Das ist nicht zu vermeiben, Doch von der schlimmsten ist fie nicht Bis jest zu unterscheiben.

3ch fann mich nicht bereben laffen, Macht mir ben Teufel nur nicht flein: Ein Rerl ben alle Menfchen haffen, ber muß mad fein ! "Barum benn wie mit einem Befen Wird fo ein Ronig hinausgefehrt?" Waren's Konig e gewejen Sie ftunben alle noch unversehrt.

Grabfchrift, gesest von 21. v. J.

Berfianben hat er vieles recht, Doch follt' er anders wollen; Barum blieb' er ein Furftenenecht? hatt' un fer Anecht fepn follen.



3 a h m e X e n i e n.



### Dibmuna.

"Deine Werfe zu höchster Belehrung Studir' ich bei Tag und bei Nacht; Drum hab' ich in tiefster Berehrung Dir ganz was Absurdes gebracht."

So wie der Papft auf feinem Thron, So fist Its: Opfilon auf feinem Lohn; Er ist depfrinder, hat er mehr zu hoffen? Die Welt ist weit, den Narren steht sie offen. Wir find behäglich, tonnen thätig ruhn; Macht euch, ihr Thoren, Lag für Lag zu thun.

#### Autochthonifch , autobidattifch

Lebft bu fo bin, verbiendete Seele! 'Komm nur beran, versuche bich! prattifch Werkft bu verbrieflich wie's überall feble.

,43ch hielt mich stets von Meistern entfernt; Nachtreten ware mir Schmach! Hab' alles von mir felbft gelernt." — Es ift auch darnach! Anfchaun wenn es bir gelingt, Daß es erft in's Innre bringt, Dann nach außen wiedertehrt, Bift am herrlichften belehrt.

Riemand wird fich felber kennen Sich von feinem Selbst = Ich trennen; Doch probir' er jeben Cag Was nach außen enblich, flar, Was er ist und was er war, Was er fann und was er mag. Bie find die Bielen boch befiffen ? Und es verwirrt fie nur der Fleiß. Gie möchten's gerne andere wiffen Alls einer ber bas Rechte weiß.

> Berfahre ruhig, ftill, Brauchft bich nicht anzupaffen; Nur wer was gelten will Muß andre gelten laffen.

Der Burbige, vom Rhein jum Belt Reif't er bie Ratur zu ergründen! Er reise burch die ganze Welt, Seine Meinung wird er finden. "Ein neu Project ward vorgebracht, Willft bu bid nicht bamit befaffen?"
Sabe icon 'mal bantrott gemacht, Run will ich's andern überlaffen.

Wie's aber in ber Welt zugeht Eigentlich niemand recht versteht, Und auch bis auf den heutigen Tag Niemand gerne verstehen mag. Gehabe du dich mit Verstand, Wie dir eben der Tag zur Jand; Dent' immer: ist's gegangen bis jest, So wird es auch wohl geben zuleht.

## Der Pantheist.

Es lehrt ein großer Physicus Mit seinen Schulverwandten "Nil luce obscurius!" — Ja wohl! für Obscuranten. Ich wollte gern fie gelten laffen, Benn nur auch andre fie gelten ließen; Das will aber boch nirgend greifen undfaffen, Barum befaff ich mich mit diesen!

Ich gönnt' ihnen gerne Lob und Ehre, Können's aber nicht von außen haben. Sie sehen enblich boch ihre Lehre In Caffarelli begraben.

"Sag und boch warum beine Galle Immerfort in's Ferne meif't?" — Gefühl habt ihr alle, Aber teinen Geift. "Barum, o Steuermann, beinen Riel Wenbest du gerad nach dem Riffe?" — Man begriffe nicht ber Choren Biel Wenn man fich nicht felbst bezriffe.

Nicht Augenblide fteh' ich fill Bei so verstodten Sundern, Und wer nicht mit mir schreiten will, Soll meinen Schritt nicht hindern.

Ja! ich rechne mir's gur Ehre, Wandle fernerhin allein! Und wenn es ein Irrthum ware, Soll es doch nicht eurer fepn! Richts mirb redts und linte mich franter, Folg' ich fubn bem rafcen Ting; Wollte jemand andere benten, Ift ber Weg ja breit genug.

"Birft nicht bei jedem Mander : Schritt Wie fonft wohl angezogen." — Ich bringe ten Betrug nicht mit, Drum werd' ich nicht betrogen. Der Dichter freut fic am Talent, An fobier Geiftesgabe; Doch wann's ihm auf die Nagel brennt, Begebet er irbifcher habe. Mit Recht foll der reale Wish Urenteln fic erneuern, Es ift ein irbifcher Befis, Ruß ig ibn boch verfteuern!

Bas Alte luft! fungen Das gwifdern muntre Jungen; Bas tildtige herren thaten Wird Anedre auch gerathen; Bas einer fühn geleiftet Gar mander fic erbreiftet.

"Bohl tamft bu burch; fo ging es allenfalls." Mach's einer nach und breche nicht ben Sals. Was viele fingen und fagen Das muffen wir eben ertragen! Ihr Guten — großer und fleiner, -Ihr fingt euch mube und matt; Und fingt boch feiner Als was er zu fagen hat.

"Wie haft du's denn fo weit gebracht? Sie fagen du habest es gut vollbracht!"— Mein Kind! ich hab' es tsug gemacht, Ich habe nie über das Denken gedacht. Bas wir Dichter in's Enge bringen, Mird von ihnen in's Beite geflaubt. Tas Mahre flaren fie an den Dingen, Dis niemand mehr bran glaubt.

Ein bischen Ruf, ein wenig Chre, Was macht es euch fur Roth und Dein ! Und wenn ich auch nicht Goethe ware, So mocht' ich boch nicht .... fepn.

"Meinft bu benn alles was bu fagft?" Meinft bu benn ernftlich mas bu fragft? Wen fummert's was ich meine und fage: Denn alles Meinen ift nur Frage.

Martet nur! Alles wird fich schiden Bas man von mir auch benfen mag; Mein Buch bringt es einmal ju Lag In Usum Delphini mit Luden.

### Den Reim:Collegen.

Möchte gern luftig gu euch treten, 3hr macht mir's fauer und wift nicht wie. Gibt's denn einen modernen Poeten, Ohne heautontimorumenie?

Wer hatte auf beutsche Blatter Acht, Morgens, Mittag, Abend und Mitternacht, Der mat' um alle seine Zeit gebracht, hatte weber Stunde, noch Tag, noch Nacht, Und war' um's gange Jabr gebracht; Das hatt' ich ihm gar sehr verbacht. Was reimt der Junge, der Franzos, Uns alte Herren zu belehren! Die Zeit ist wie der Leufel los, Die weiß allein uns zu betehren.

Sevb ihr verruct? was fallt euch ein, Den alten Zauftus zu verneinen! Der Teufelsterl muß eine Belt fenn Bergleichen Wibermart'ges zu vereinen. Ein jeder denkt in feinem Dunft Andrer Berdienst fep winzig klein, Bewahre jeder die Bergunst Auf feine Weise toll zu fenn.

#### Rad Lord Byron.

Rein! für ben Poeten ift's zu viel Diefes entfesiliche Strafgericht! Berbammt ift mein Trauerfpiel Und bie alte Cante nicht.

"Mephifto scheint gang nach gu fepn!" Es daucht mich faft er spricht mit ein. In manchen wunderlichen Stunden hat er fich selbst bas Maul verbunden, Doch blidt er über die Binde ber Als wenn er ein doppelter Teufel war'.

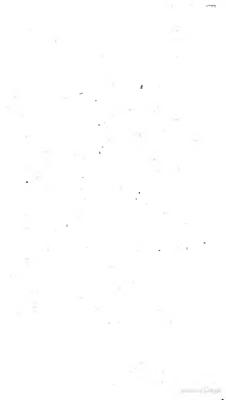

## Der neufe Alcinous.

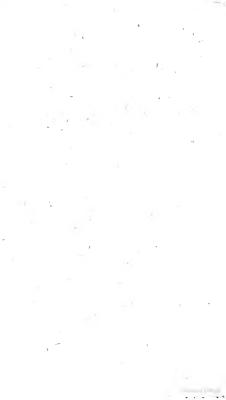

### Des neuen Alcinous erfter Theil.

Caft mir ben Phaater fclafen! Benen alten, jenen fernen; Freunde! tommt in meinen Garten, Den gefühlten, ben mobernen.

Freilich nicht vom besten Boben; Doch in allerschönster Richtung Rachft an Jena gegen Beimar, Recht im Mittelpuntt ber Dichtung.

Will bort unter Freundes - 3meigen Und geschentten Baumen leben; Doch ju gang gemiffer Rubrung Steht ber Kirchhof gleich baneben.

Doch weil hinten mancher Lobter An der dumpfen Mauer ranget, hat daher ber gute Loder Lebensbaume bingepflanget. Der nicht gerne Gelb vergeubet, Der Director Graf von Soben, Schidt fur jedes Stud mir vierzehn Stammchen aus bem beften Boben.

Db fie alle, wie in Franten Und bei Gidler, frifch betleiben, Birb fich finden; wenn fie borren Berd' ich neue Stude fcreiben.

hier an diefem Wege stehen Die Berleger mit einander. Diese Mispeln pflangte Rummer, Diesen Kortbaum ichiate Sander.

Sollte diefer Korf nun freilich Wie der Geber sich verdiden, Mögen Enkel und Urenkel Mit dem Beg gur Seite ruden.

Pflaumen hat er mir verfprochen Der icharmante fleine Mertel, Und nun find es Schlehen worden; Meine Rinder find fie Fertel?

Sahnebutten mahlte B..... Aus Pomonens bunten Rindern; Leiblich fcmeden fie durchfroftet, Doch fie fragen mich im S..... Kammertanden, Kammermauschen Stifteten die iconften Melten, Bieland gab ein Lorbeerreischen, Doch es will bei mir verwelfen.

Safelftauben will die Grafin Mir ein ganges Balbden ichenten, Und fo oft ich Ruffe tnade, Bill ich an die Freundin benten.

Auch aus Tieffurth's Zauberhainen Geh' ich manches Reis mit Freuden; Doch um einen Littenstengel Bill man mich besonbers neiben.

Und so pflanzten sie, mit Eifer, Nah und ferne, gute Seelen, Und ber Magistrat zu Naumburg Ließ es nicht an Kirfchen feblen.

# Des neuen Alcinous.

Wenn ich nun im holden Saine Unter meinen Freunden manble, Mogen's meine Feinde haben, Die als Regel ich behandle.

Kommt nur her, geliebte Freunde! Laßt uns schleubern, laßt uns schieben; Seht nur, es ist jedem Regel Auch fein Name angeschrieben.

Da ben Procerem ber Mitte Tauft' ich mir ju Bater Kanten, huben Fichte, bruben Schelling, Ale bie nachsten Geiftsverwandten.

Browne fieht hinten in bem Grunde, Rofchtaub aber trubt mir vorne, Und befondere diefen letten Sab' ich immer auf bem Korne.

Dann die Schlegels und die Eied Sollen burcheinander fturgen, Und durch ihre Purgelbaume Mir die lange Zeit verfurgen. Schieb' ich Holg, ba wird gejubelt: Dreve! Fünfe! Sechfe! Neune! Immer fturg' ich meine Feinbe Ueber ihre fteifen Beine.

Aber weil burch ihren Frevel Sie verdienen ewige Solle, Seht sie der behende Junge Immer wieder auf die Stelle.

Und fo fturgen meine Feinde Durch bes Arms Geschid und Starle; Darum nannt' ich auch bie Augeln Rach ben Namen meiner Werke.

Eine heißt bie Sucht ju glangen; Und dann fteigt es immer höher, Das Jahrhundert nannt' ich eine, Eine den Spperboreer.

Wie Alcinous behaglich Könnt' ich mich auf Rosen betten; Doch bas Weimar'sche Theater Schickt mir mit dem Westwind Aletten.

Und das Unfraut machf't behenbe, Und aus jedem Diftelfopfe Seh' ich eine Maste bliden, Gräßlich mit behaartem Schopfe. Mertel ichidt mir einen Boten; Doch ich fchweige, laß ihn warten; Beiter geb' ich, und er folgt mir Sar beideiben durch ben Sarten.

Und wie jener rom'iche König Sich ben höchsten Mohn erlefen, Alfo fahr' ich mit ber Gerte In bas ichnobe Diftelwefen.

Alle bie verdammten Ropfe, Die fo frech heruber guden, Sollen gleich vor meinen hieben Kallen ober nieberduden.

Und der Bote merkt verwundert Mein geheimnisvolled Wandeln, Geht und meldet's meinem Freunde; Diefer fangt nun an zu handeln.

Und fo glangen wir, mit Ehren, Unter allen frit'ichen Machten, Die Berftand'gen, die Befcheidnen Und besonders die Gerechten.

Gebrudt: Augeburg, in ber Buchbruderen ber 3. G. Cotta'ichen Buchhanblung.

